

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# LIBRARY

OF THE

JNIVERSITY OF CALIFORNIA.

GIET OF

Lpz luir.



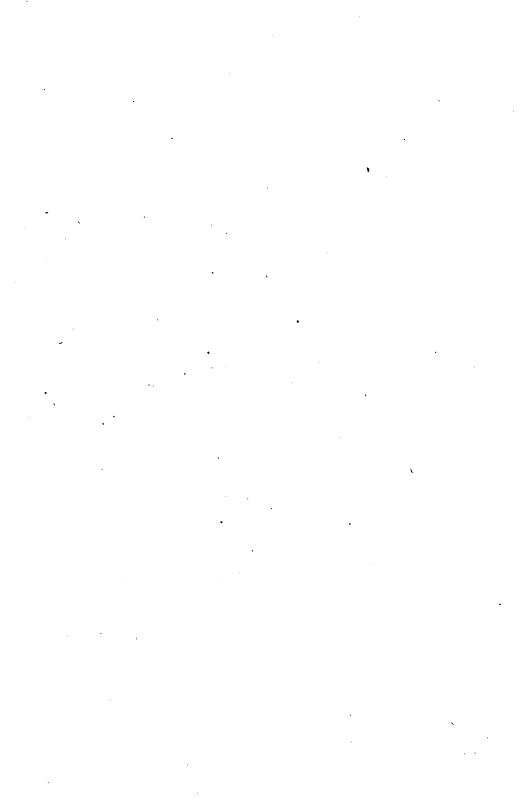

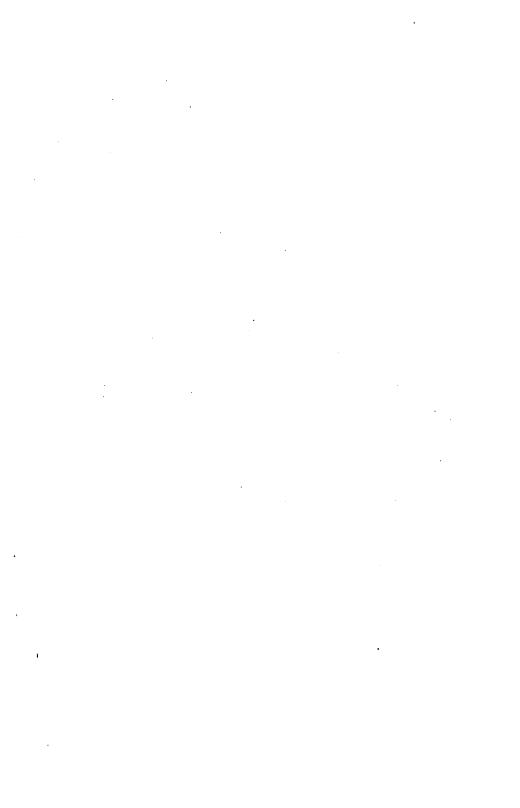

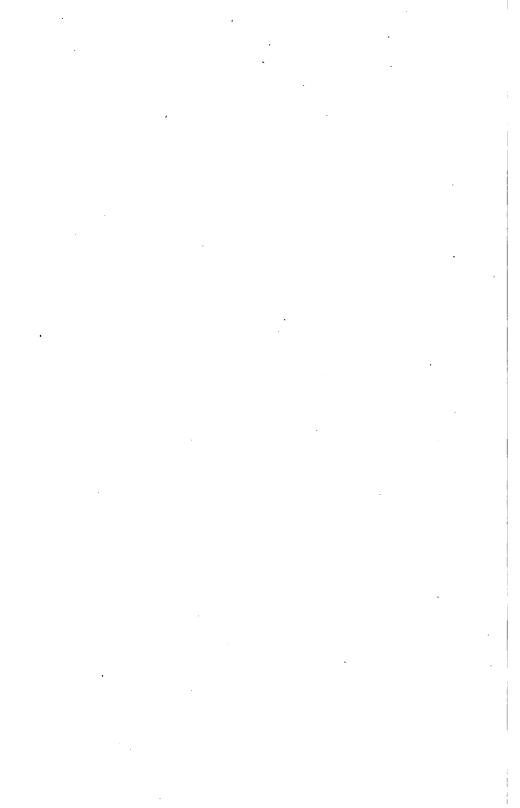



# alvin und die Widerstandsbewegung in Frankreich \*

vom Tode Heinrichs II. bis zum Ueberfall von Amboise.

# Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der

Universität Leipzig.

Eingereicht von HEINZ MARR aus Leipzig.

Dresden 1902.

. Gefett auf einer "Monoline"-Sehmaschine.
"Deutsche Wacht".

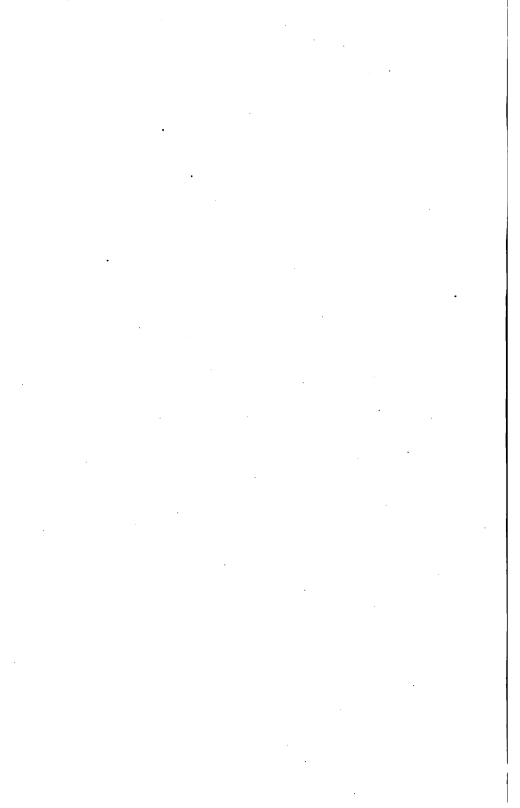

# Inhalt.

| Borwort und Einführung                                     | I—X   |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Erftes Rapitel: Calvin und bie Werbungen um ben Ronig      |       |
| Anton von Navarra bis zu beffen Ankunft bei hofe           |       |
| (18. Aug. 1559). — Calviniftische Bemühungen um die        |       |
| Königin=Mutter Katharina                                   | 1-17  |
| Zweites Rapitel: Die Genfer und die Blane ber Straß=       |       |
| burger. — Calvin und die Einigungsversuche in Deutschland  | 17-30 |
| Drittes Rapitel: Das Fortschreiten ber Widerstandsbewegung |       |
| in Frankreich und Calvin. — Die erste Anfrage ber Ber-     |       |
| schworenen in Genf                                         |       |
| Viertes Rapitel: Der Besuch bes La Renaudie in Genf. —     |       |
| Die Lage in der Stadt                                      | 30-41 |
| Fünftes Rapitel: Die letten Monate bis jum Ausbruche       |       |
| der Katastrophe von Amboise. — Erneutes Gingreifen ber     |       |
| Straßburger                                                | 41-62 |
| Sechstes Rapitel: Die Anklagen gegen Calvin und Genf. —    |       |
| Die Wirkung bes Greigniffes von Amboije auf die Haltung    |       |
| bes Reformators                                            | 62-72 |
| Unmerfungen                                                | 73-78 |



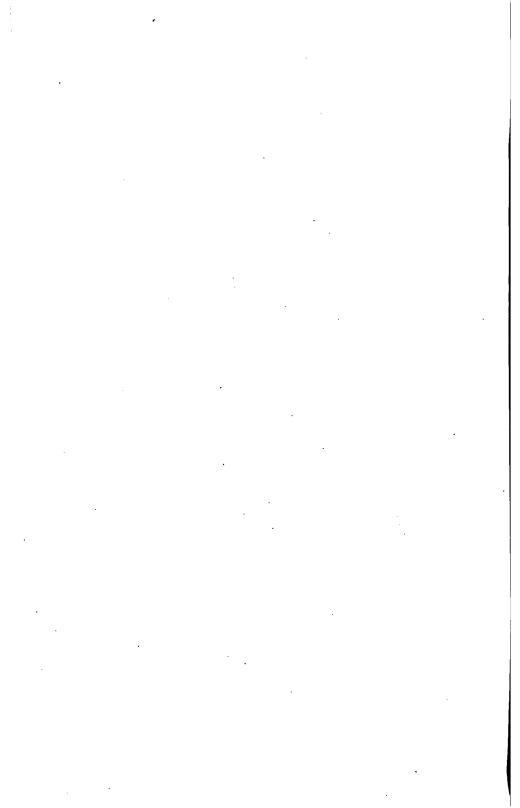



# Vorwort und Einführung.



Diese Abhandlung ist als erster Abschnitt einer größeren Arbeit zu verstehen, die die Haltung Calvins in der für den französischen Protestantismus entscheidungsvollen Spoche zwischen dem Tode Heinrichs II. und dem Edikte von Amboise zu schildern und zu begründen hat.

Am Eingange des bezeichneten Abschnittes steht der Calvinismus, so wie es seinem Wesen und dem Willen seines Grünzbers entsprach, überhalb der politischen Parteien. Am Ausgange hat er den dann nie wieder zu lösenden verhängnisvollen Bund mit den rückwärtsstehenden Faktoren des französischen Zebens bezeits geschlossen und mit ihnen gemeinsam im ersten Hugenottenkriege seine für alle Zukunft entscheidende Riederlage erlitten. Die Gründe für den geschichtlich allerdings notwendigen Untergang des französischen Protestantismus liegen innerhalb dieses verhältznismäßig kurzen Zeitraumes.

Eine Untersuchung der Stellung Calvins zu jenen Umbildungen und ausgehend von diesem Gesichtspunkte ist ausführlich noch nicht unternommen worden. — Sie soll Hauptaufgabe dieser Arbeit und des vorliegenden Abschnittes sein, der dis zum Ueberfall von Amboise (März 1560) reicht, einen Ausblick auf die zweite Hälfte der Regierungszeit Franz' II. hinzufügt, und somit die erste Etappe in der Epoche der Umbildung des französischen Calvinismus umspannt.

Der Verfaffer versucht folgenden Beweiß zu erbringen: Calvin ftellt fich ber Bewegung entgegen, die zum Bunde zwischen seiner

Rirche und ben fich gegen bas absolute Ronigtum wiederum auflehnenden ftändischen Mächten führt. Die aus diesem Berhaltnis erwachsenden Reigungen zum gewaltsamen Wiberftand gegen bie staatliche Ordnung und Centralisation bekampft er aus Brunden: einmal pringipiell, b. h. auf Grund feiner religiöfen Lehre und Welt= und Staatsanichauung, ferner in ber Ermägung, daß jedes Abweichen von ber burch ihn vorgeschriebenen Linie die Niederlage feiner Rirche in Frankreich herbeiführen werde. Beibes, die Rechtsauffaffung bes Reformators und bas Urteil bes Polititers, ber eine legitime Führung feiner Sache für un= entbehrlich halt, wirkt auf seine Haltung ein, das zweite jeboch mehr als bas erfte. — Unsere Aufgabe muß nun sein, in jedem einzelnen Kalle ben Anteil der pringipiellen Bedenken einerseits und ber politisch=praktischen Ermägungen anberseits an ben Entschlüssen Calvins möglichst aenau abau= mägen.

Es entspricht bem großen Birkungsfelbe ber hanbelnben Person, daß diese Arbeit von vornherein ihr Augenmerk auf Bewegungen richtet, die zu Calvin, dem eigentlichen Mittelpunkte, zunächst nur lockere Beziehungen aufweisen, später jedoch so besbeutsam in seinen Kreis hineinwirken, daß wir sie von Anbeginn an verfolgen muffen.

Schon bor ber Reformation hatte bie frangofische Entwidlung ihre Formel gefunden: ein Ronig, ein Gefet, ein Glaube. Das frangofische 16. Jahrhundert scheint das Dritte erschüttern wollen, in Wirklichkeit sucht es nur ihm einen anderen Inhalt benn auch für Calvin lautete die Forberung: Glaube, aber - mein Glaube! - Mit harter Grundfätlichkeit halten er und bis dahin auch feine Rirche baran feft. Sie wollen nicht Dulbung, fondern Alleinherrschaft, nicht Erlaubnis, zu fein, sondern bas volle Recht, allein zu fein. Da jedoch die Genfer Rirche nicht nur eine - bie religiofe Seite bes Lebens ihrer Unhänger umfpannt, fonbern ben gangen Menichen in allen feinen Beziehungen zu bieser und jener Welt beherrschen will, so muß fie fich überall unmittelbar mit bem Staate auseinanberfeten. Sie tann es magen, benn fie bringt ihre eigene Organisation, Berfaffung, Regierung und geiftliche wie weltliche Gefengebung mit. - Die Gesamtgeschichte bes Calvinismus hat gelehrt, baß es für fie bem Staate gegenüber nur zwei Wege gab: entweber

vollkommene Beherrschung ber weltlichen Obrigkeit ober - wenn das nicht gelang — vollständige Trennung von ihr. nun im 16. Jahrhundert feine ftaatliche Macht, ftarter, fefter und reifer gemefen mare, als die bes frangofischen Königtums. Die absolute Monarchie hatte dort bereits folche Geltung errungen, daß die Beherrschung ober gar Umformung des Staates nur von der Krone aus denkbar war. Den Thron zu erorbern war demnach Lebensfrage des französischen Brotestan= tismus, und fein Führer Calvin hat bas inftinktiv gefühlt, zulett sogar bewußt erkannt. Der monarchische Absolutismus hatte in unserer Zeit nun freilich feineswegs icon die objektive Geltung und Höhe errungen, die er etwa unter Ludwig XIV. besaß, es hing noch vieles von der perfonlichen Energie des herrichers ab. Ließ biefe nach, fo brangen bie Sofparteien empor, fiel fie gar ganz aus, bann wurde bie Kronmacht zum Rampfpreis ber Par-Das erfte war schon unter Heinrich II. ber Fall, bas zweite trat nun unter bem unmundigen, geistig und körperlich tranten Frang II. ein. Unter ihm wird die Throngewalt usur= piert: die Buisen regieren gedeckt burch ben Scheinwillen bes Ronigs. Daß die rechtlichen Grundlagen ihrer Stellung zweifel= haft sind, führt sofort zur Reaktion der ständischen Gewalten, die dem erlahmenden Absolutismus ihre "alten Rechte" entgegen= In diese unselige Lage gerät die neue Rirche hinein, und sie wird gezwungen, Bartei zu ergreifen, weil die Macht, die eben die herrschaft an fich geriffen bat, zu ben größten Feinden bes frangofischen Protestantismus gehört. Sierzu fam, daß gerade auf jene oberfte von ben Buifen usurpierte Stelle ein Mann ber Trabition nach Anspruch hatte, ber im Geruch stand, ein Freund ber neuen Lehre zu fein: Anton bon Ravarra, ber "älteste Prinz von Geblüt"! Sier winkte also für ben Calvinismus und für Calvin die verführe= rifche Soffnung, mit einem Schlage jene Sobe, die Rrone, ju gewinnen, bon ber aus allein bas Reich für Chriftum erobert werden konnte! Belche Aussicht — welche Gefahr! Belche Ge= fahr: Denn nun, wo auch eine ständische Reaktion emporgarte, wo gemeinsame Interessen und ein gemein= famer Begner bas Bufammengeben ber jungen Rirche mit eine aufunftslosen Opposition geradezu herausforderten, tonnte ber Calvinismus in eine ber frangofischen Entwicklung feindliche Parteistellung hineingebrängt werden. Und bas eben aeschah, bas eben hat schließlich ben Protestantismus innerhalb

ber französischen Welt historisch entrechtet und schließlich vernichtet. — Tragisch ift dieses sein Los in hohem Maße gewesen, tragisch mußte auch die Rolle dessen sein, der im Gefühl und dann in der Extenninis der Gefahr sich gegen diese Entwicklung stemmte: Calvin.





## Erftes Rapitel.

Calvin und die Werbungen um den Rönig Unton von Ravarra bis zu dessen Unkunft bei Hofe (18. Aug.). — Calvinistische Bemühun= genum die Rönigin=Mutter Ratharina.

Balb nach bem jähen Ende Heinrichs II. (10. Juli 1559) ändert sich die Lage am französischen Hofe. Die Königin-Mutter überträgt den Guisen die Geschäfte, — der junge König will sich nicht in die Regierungsangelegenheiten mischen. So spricht eine Nachricht vom 6. August (1). Der alte Connetable von Mont-morench hatte am Tage vor des Königs Tode eine dringende briesliche Mahnung an den König Anton von Navarra gerichtet und ihn gebeten, sosort dei Hofe zu erscheinen (2). Dieser jeboch wartete in Bendome unthätig auf die Rückschr seines Bru-ders, des Prinzen Condé, der, wie es scheint, absichtlich durch eine Ehrensendung nach den Riederlanden sern gehalten wurde (3). Durch diese Berzögerung wird den Guisen die sosortige Usurpation der Macht wesentlich erleichtert.

Am 10. August etwa mag Condé bei Anton eingetroffen sein (4). Zum König von Navarra ist indessen eine Reihe guisenseindlicher Großen gereist, um über die neue Lage Rat zu halten (5). Da Anton nach einer Auffassung der Zeit als ältester Prinz von Geblüt das Anrecht auf die Bormundschaft des neuen geistig unmündigen Königs Franz II. hatte, konnte der eben zur Herrschaft gelangten guisisch-katholischen Partei nicht gleichgiltig sein, was in diesen Kreisen geplant wurde. Sie hat daher einen Spion in Bendome gehabt (6).

Außer dieser Partei weltlicher Großen wirkt auf den ältesten Prinzen von Geblüt eine Anzahl calvinisti= scher Werber. Morel ift ihr Mittelpunkt und der Beauftragte Calvins. Frühzeitig muffen die Bemühungen dieser Gruppe eingesetht haben. Schon am 1. Juli hält der Prediger den Tod Heinrichs für möglich (7), schon am 1. August schreibt er von "Aufträgen", die er aus der Hand des Genfers empfangen habe (8): Nichts von dem, was Du befiehlst, soll mißachtet werben. La Rocheschandieu — ein gewandter, weltmännisch=geschmeidiger Ebelmann — sei bereits zu Navarra gereist (9). —

Im Sinne ber burch bie guififche Ufurpation boch gefähr= beten Interessen der Protestanten tritt überdies eine Abordnung ber calvinistischen Sauptkirchen Frankreichs an ben Ronig Anton mit einer Bittschrift heran (10), und außerbem hat ber berühmte Strafburger calvinistische Bamphletist und Freund des Joh. Sturm, Hotomanus, fofort feine eifrigen Werbungen begonnen (11). - Die Bittichrift ber Rirchen erläutert uns in einem Sate bie neue Sachlage. Es wird bort von bem altesten Pringen Geblut geforbert, er moge "sein und ber Rirchen Recht" mahren. Die Verquidung eines politischen Rechtes mit ben religiösen Bielen ber neu aufftrebenden Rirche wird hier jum erstenmale und zwar ohne prinzipielle Erläuterung wie felbstverftanblich versucht. Das war bei ber Lage ber Dinge erklärlich: die gewalti= gen Feinde der neuen Lehre reißen die Regierung an fich, die einer Tradition nach dem mächtigen, wenn auch ungewissen Freunde eben jener Lehre, dem Anton von Navarra, zukame. vornherein sich offenbarende, aus ben Berhältniffen felbst er= machiende Anteressengemeinschaft verdient hervor= gehoben zu werden, weil sie die Reime für den bald fo verderb= lich werbenden Bund zwischen bem Calvinismus und ben ftanbischen Mächten in fich trägt.

Bir gehen nun zu ben wie schon gesagt früh einsetzenben Bemühungen Calvins um ben ältesten Prinzen von Geblüt über. Der Wortsaut seines vor bem 1. August an Morel adressierten Auftrages ist uns nicht erhalten, wir kennen aber aus bem Schreiben des Predigers die Instruktion, die Chandieu auf den Weg bekommen hat: Er soll darauf hinweisen, daß Antons und des Abels Rechte mit dem Willen der Gläubigen harmonieren (12). Es wird nicht gesagt, auf welche Weise dieses Recht durchgesetzt werden soll, und doch ist gerade das der springende Punkt. Zwei Wege waren möglich: einmal die friedliche Demonstration, herbeigeführt durch Antons sosoriges Erscheinen bei Hose, durch die entschiedene Erklärung des Prinzen von Geblüt, das Recht auf die Vormundschaft über den König ausüben zu wollen, ser-

ner — Baffengewalt. Die weltlichen Großen um Ravarra haben bas zweite unzweifelhaft abgelehnt und bas erfte befürwortet (13). Unter ben Protestanten begegnet man jedoch Spuren einer gefeilten Auffaffung: Calbin municht - nach einem Briefe an Sturm vom 15. August zu urteilen (14) - weiter nichts als bie "fried= liche Demonstration", von ber er scheinbar glaubt, baß fie ge= Morel, sein Bevollmächtigter, weicht jedoch von nügen werbe. ber ihm borgezeichneten Richtung schon jest ab. Wir hören ihn wenigstens flagen, daß ber Genfer burch eigene Bortehrungen eine nicht beutlich erkennbare, aber jedenfalls maghalfige und un= friedliche Absicht burchfreuzt hat (15), und wir merten ferner aus bem Tone bes ermähnten noch näher zu erörternben Briefes an Sturm, daß Calvin ungedulbige Absichten zu bekämpfen hatte. Seiner Rechtsauffaffung nach tonnte er teinen anberen Stand= punkt einnehmen. Noch wichtiger ift, daß ber Reformator Macht ber Guisen in diesen Tagen wenigstens nicht hoch ein= schätte und also ben ihm unliebsamen Blan eines bewaffneten Vorgehens als überflüssig abweisen konnte. Er nennt 15. August die Ruhnheit der Guifen den Mut verzweifelter Menfchen (16) und bentt nicht baran, bag eine auf bem Gefühl pofitiber Macht rubende Sicherheit ihr anmagendes Auftreten gegen beilige Rechte begleite. Sah er die Dinge fo an, bann konnte er sich allerdings mit ber Borftellung beruhigen, eine männliche Demonstration Navarras werde genügen, um die rechtswidrige und zweifelhafte Stellung ber Buifen zu erschüttern. Wie weit diese seine Auffaffung feste Ueberzeugung, wie weit sie nur -Selbstberuhigung, Hoffnung mar, läßt sich natürlich nicht fest= ftellen und foll uns auch nicht beschäftigen, ba ja bas Befent= liche barin liegt, bag Calvin und Morel schon in biefem Sta= bium über die Frage: "Wie kommen wir ans Biel", nicht gang einer Meinung find.

Soll die Demonstration, so wie der Genfer sie wünscht, wirksam sein, dann thut Eile not. Die Beschleunigung der Bershandlungen und der Reise ist darum von ihm wiederholt dringend gefordert worden. Er hat Morel gescholten, daß er dem Anton von Navarra zu spät entgegengereist sei (17). Der Prediger entschuldigt sich am 15. August damit, daß Briese (auß Genf?) zu spät eingetrossen wären (18). Indessen hat er nun mit Navarra dereits gesprochen. Sein Bericht darüber interesssert uns insofern, als er einigen Ausschluß über die durch Morel vermittelten und uns direkt leider nicht bekannten Aufsträge Calvins geben wird.

In der Unterhaltung mit bem alteften Pringen von Geblut wird die Rechtsfrage, die icon in ber Bittschrift ber Rirchen geftreift murbe, bereits beftimmter ins Auge gefaßt. Das "beilige Recht" in der Erläuterung, die Morel ihm dem Könige Anton gegenüber giebt, ift icon mehr als etwa nur ein perfonlicher. Ausspruch des Berufenen, es wird prinzipiell geftütt burch ben "Willen ber Stände" (19). Außerbem weift ber Prediger barauf hin, daß die Bornehmen die Anmahung der Guisen nicht tragen konnen, daß die Rot ber Rirchen Abhilfe verlange. warnt vor ben ehrgeizigen Planen ber jetigen Machthaber, bie sich schon gegen Heinrich II. verschworen hätten (20). was Calvin ihm (Morel) aufgetragen, habe er bem König Anton vorgebracht (21). Diefer fest bem allen nur eine Bertröftung auf später entgegen: Wenn er (Anton) die Macht in Sanben habe, dann könne geholfen werden, wenn er aber durch Frechheit ber Buifen zurudgeworfen werbe, bann, ja bann mochte er allerbings sobalb als möglich zurudtehren. "Was," sage ich (Morel), "nach Saufe zurudkehren willft Du und ben Rebenbuhlern das Keld laffen?" (22). Da wirft der andere die begreifliche und bezeichnende Frage bazwischen: auf welche Beife benn und burch welche fürftliche (alias weltliche!) Hilfe Cal= bin ihm wohl bienen konne. - Sier erreicht bas Gefprach eine für Morel entschieden schwierige Wendung; hier auch ift ber Buntt, an bem wir einseten muffen, um die bem Brediger aus Genf augestellte Instruktion kennen au lernen. Die gefährliche Frage Antons hat Morel vielleicht überrascht, er weicht ihr "Ich habe bestritten, daß Du (Calvin) irgend jedenfalls aus. etwas leichtfertig versprechen konnteft, Deine Bebeutung, Dein Ansehen seien boch mahrlich weit und breit bekannt!" (23). Da= mit läßt fich ber andere nun freilich nicht abspeisen, er bringt vielmehr darauf, die Namen berer, die ihm helfen konnten, zu nennen. Der vorsichtige Morel gieht fich gurud (24). Berraten burfe er nichts, aber wenn Anton sich ihrer nur bedienen wolle, bann murbe man balb erfahren, wer fie feien, wo fie gu finden Diefer geheimnisvolle Ton fann Ravarra nur reizen. Er fucht auf Ummegen mehr ju erfahren: "Die Deutschen find freigebig mit ihren Versprechungen, aber wenn es an ber Beit ift, fie du erfüllen, bann haben fie 600 Gründe bereit, ihr Bort nicht zu halten" (25). "Ich (Morel) habe entgegnet, baß bie Gewohnheiten driftlicher Fürften andere feien, jumal es fich um bie Sache Chrifti handele und um einen driftlichen Berricher." - Mit biesem entrufteten Ginmurf mar ein Mann wie Rabarra



aber nicht weiter zu bringen. — Das einzige Resultat ber ganzen von Morel wohl im allgemeinen richtig wiedergegebenen Unterredung wird vom Schreiber in einem Satze zusammengefaßt: Anton hat den Vorschlag (?), den ich ihm anbot, weder angenommen noch abgelehnt, darüber, meint er, wollen wir wiederum reden, wenn ich in Paris angelangt sein werde (26) — aber hüte Dich, daß darüber nichts verlautet.

War nun etwas erreicht? Nein. — Und warum Zunächst ist Navarra nicht der Mann für die ihm zugemutete Rolle; außerbem — und bas ift wichtiger — giebt man ihm keine positive Unterstützung in die Hände. Das An= feben Calvins war ja zweifelsohne wertvoll aber - "fürstliche Silfe" ware noch beffer gewesen. Sat in dieser Sinfict Calvin, ber ja burch Morels Mund spricht, etwas zu bieten? wir hören nichts als bunkle Andeutungen. Es konnte schwerlich anders fein. — Da aber alles darauf ankam, ben Mut des Zauderers zu festigen, mar der von Morel eingeschlagene Beg schlieflich noch ber befte. - Es erhebt fich nun die Frage, ob die von dem Prediger beobachtete Saltung, vor allem feine Anbeutungen in Beziehung auf weltliche (beutsche?) Silfe, eine von Calvin vorgeschriebene ober von ihm (Morel) selbst gewählte ift. Bare bas zweite ber Kall, bann wurde ber Bevollmächtigte bes Genfers bei ber unzweifel= haften Nieberlage, die er in biefem Dialog erlitten hat und zwischen ben Zeilen auch bekennt, schwerlich so ausführlich seinem Briefe an Calvin bavon sprechen. Wir konnen also an= nehmen - und zwar mit febr großer Bahrscheinlichkeit - baß Morel in diesem Gespräche die vom Reformator vorgeschriebene Linie eingehalten hat. Dann wäre die Instruktion Calvins an ben Brediger inhaltlich etwa folgenbermaßen zu formulieren: "Du mußt so schnell als möglich zu Anton reisen; Du mußt ilim porftellen, daß er als ältefter Bring von Geblut bas Recht habe, gegen die Buisen entschieden aufzutreten und zu verhüten, bag beren ehrgeizige Plane mahr murben. Die Emporung ber Bor= nehmen, ben Willen ber Stände, die Rot ber Rirchen wirst Du ihm vorhalten. Es liegt alles baran, bem Schwächling Mut zu machen. Wenn notig, fo beute an, bag es Machte gebe, die die Sache Chrifti und eines driftlichen herrichers wohl unteritüten würden, aber hüte Dich, Ramen zu nennen, Bei= stand zu versprechen, ben ich (Calvin) ja boch nicht herbeischaffen kann ober höchstens erst bann herbeizusch affen bermag, wenn er (Anton)

burch ein männlich es Wort bei Hofe bie Frech = heit ber Guisen überrumpelt hat. — Die "fried-liche Demonstration" bleibt also die Boraussetzung für jeden weiteren Schritt. Indem Calvin diese Forderung festhält und nur ganz vorsichtig auf Mächte hindeutet, die im Falle einer unsfriedlichen Auseinandersetzung ihre Hilfe leihen könnten, thut er alles, was die kluge Erwägung und die seine Kenntnis der Schwächen Antons vorschreibt; man kann aber nicht sagen, daß er die Entscheidung durch eine blutige Katastrophe herbeigeführt sehen will. Sine (allerdings irrige) Ueberzeugung, mindestens aber eine starke Hofsnung sagt ihm, daß dieser Weg unnötig set. —

Wir haben hiermit die Auffassung Calvins, so weit es bis jest zulässig ift, umschrieben, mussen nun aber auch den Standpunkt Morels, seines Beauftragten, kennen lernen, da sich in ihm fremde und andersgeartete Einwirkungen widerspiegeln, die im Laufe der Entwicklung sein erkennbares Abweichen von der Haltung des Genfers hervorrusen.

In bemfelben Briefe, ber bas Gespräch mit Anton schilbert, erzählt ber Prediger, daß er nach feiner Rudfunft von jener Unterredung einen Boten angetroffen habe. Sotoman aus Straßburg hat ihn geschickt. Er überbringt, wie Morel fagt, fast eben bieselben Aufträge, bie neulich Calvin gefandt habe, bazu aber "nicht wenig Neues", was uns nüten könnte (27). Leiber fällt es bem Schreiber nicht bei, ju fagen, mas biefe neuen Vorschläge ober Aufträge bes Strafburgers Er scheint auch Bedenken zu tragen, Calvin barüber unmittel= bar und ohne Umschweife aufzuklären. Statt beffen folgt ein äußerft überraschender Borhalt, den wir in diesem unmittelbaren Busammenhang allerdings nur als Wirkung jener Hotomanschen - fagen wir - Anregungen ansehen konnen. "Befter Bater," wendet sich Morel an Calvin, "wahrlich, wenn bis jett jener (Navarra) feig und schwächlich gewesen ift und sich von uns Io&reißen wollte, giebt es benn feinen anberen Weg, auf dem wir dem gegenwärtigen Elende der Kirchen be= gegnen konnen? (28). Ich weiß," unterbricht er sich selbst, wie um einem Ginwande ju begegnen, "bag Du Gebet ju Gott unb bie übrigen Pflichten ber Frommigkeit voranftellft. Gerin= gere und andere Berfuche aber, außer denen, wobei Navarra in Betracht kommen würde, schlägst Du (Calvin) gewiß nicht vor (29). Er (Morel) bilde fich auch nicht ein, beffer als fein herr und Meister zu urteilen, bennoch aber wolle er seine Sache vortragen, und fei begierig zu horen, ob Calvin fie billige. Es gabe bei ben Franzosen ein Geset, laut beffen bei bem Tobe bes Königs unb bei Unmunbigfeit ber Rinber fogleich bie Stanbe bes Reiches zusammentreten; nach ihrer Entscheibung werben ben unmündi= gen Rindern Bachter und Erzieher gegeben, und die, die bem Ronige verwandtichaftlich am nächsten fteben, leiten bie Geschäfte bes Reiches bis zu beffen Mündigkeit. Bon Rechts wegen konnen baber bie Stände berufen merben. - Aber ift bas jenem. von bem wir reben (Navarra) allein erlaubt? Hat nicht jeder Beliebige, sogar aus der un = 1 terften Rlaffe, Diefes Recht, da ja die Bornehmften nachgeben möchten und aus Furcht tein offenes Wort wagen? Wenn nun bann ben Bittenben unrecht schieht, können nicht alle von Rechts wegen, mit ben Waffen zurückforbern, mas eine kleine Partei und frembe Thrannen an sich geriffen haben?" (30). Dann folgen - gleichsam gur Begrundung, Entschuldigung biefer feiner bebenklichen Anschauung - bewegte Rlagen über bas Los ber Gläubigen. Bon Ratharina, ber Ronigin-Mutter, sei nichts ju erwarten. Der Rarbinal von Lothringen (Rarl Buife) mute erstaunlich. Anne du Bourgs Schicksal stehe auf dem Spiel und bie Papisten trieben graufame Berfolgungen. Reine Boche vergebe, wo nicht einer eingekerkert, verwundet oder bom Bobel ermorbet, ober bon ben Flammen verzehrt werbe; feine Boche, ohne daß nicht einige Gebäude niedergebrannt würden. Beispiel dieses Staates muffe ja die Bolker weit und breit zur Raserei treiben. — Der Herr moge sich ber Seinen erbarmen und endlich ben Feinden ben gerechten Lohn beimzahlen!

Wir haben hier ein wertvolles Zeugnis sowohl für die Veränderung der Lage und Stimmung in den Kreisen Morels als auch — mittelbar wenigstens — für die Anschauung Calvins. Zunächst ist folgendes sestzuhalten: Der Versuch, den durch Ravarras schlaffes Verhalten eventuell nötig werdenden blutigen Widerstand gegen die Guisen rechtlich zu decken, wird hier zum ersten Male gewagt, und wir sehen, daß der Schreiber diese seine Ansicht wie etwas durchaus Reues dem Genser vorträgt. Ja, er muß ausdrücklich hinzufügen: Ich weiß, Du verwirfst dergleichen. Daraus geht hervor, daß die Erörterungen über das "Widerstandsrecht" von Calvin nicht angeregt worden sind, daß er nicht zu den "gelehrten Männern aus Frankreich und Deutschsland" gezählt werden darf, die, nach einer anderen Quelle (31),

N.

etwa um die Zeit oder weniges später ihr den Amboiser Streich wesentlich ermutigendes Gutachten abgaben. Freilich soll nicht übersehen werden, daß Morel es doch nicht für ganz unmöglich hält, den Genfer für seine Auffassung zu gewinnen, — denn sonst hätte er wohl geschwiegen. Gerade darauf könnte sich ein Einwand stüchen: Wenn Calvin auch zweiselsohne nicht zu den Vätern des hier von Morel ausgesprochenen gefährlichen Gedanstens gehört, so ist doch noch nicht bewiesen, daß er die ihm zusgetragene neue Auregung abgelehnt hätte. Es bleibt ja denkbar, daß er diesen Ausweg, den er im Prinzip und auf Grund seiner Lehre zwar verwirft, schließlich doch annimmt, nachdem Anton von Navarra seine Feigheit so offenkundig in der Auseinanderssehung mit Morel bewiesen hatte. Der Prediger scheint das, wie gesagt, wenigstens leise gehosst zu haben, und wir dürsen ja auch nicht vergessen, wiedel in jener Zeit auf dem Spiele stand.

Dieser nicht abzumeisende Einwurf verlangt eine Untersuchung der Haltung Calvins gegenüber den Morelschen Unregungen. Rein äußerlich ift festzuhalten, bag ber Genfer ben Brediger, seinen Bevollmächtigten, schon bor bem Gintreffen bieses bedeutsamen Brickes abberufen hat (32). Morels Rachfol= ger. Marlorat, kommt bereits am 30. August in Baris an. Daraus ist wohl anzunehmen, daß man in Genf die weiteren Bemühun= gen bes Predigers für zwedlos, ja vielleicht für gefährlich halt. Es kommt außerdem hinzu, daß Calvin auf das wichtige Moreliche Schreiben vom 15. August die Antwort schuldig geblieben ift, und biefer für bas Schweigen seines herrn in seinem Briefe vom 11. September feine andere Erklärung weiß, als baß seine Anregung nicht rechtzeitig nach Genf gelangt sei (33). Da ber Bevollmächtigte ben Auftrag hatte, zurudzukehren, ift bas Rehlen einer ichriftlichen Erwiderung Calvins nicht auffällig, wir muffen es immerhin beklagen, weil eine folche Untwort bie Untersuchung wesentlich erleichtern würde. Glücklicherweise liegt nun ein schon oben angegebener Brief Calvins (an Sturm) vor, ber gerade an bemselben Tage (15. August) abgefaßt wurde, als Morel über bas "Gefet ber Franzofen" nach Genf schrieb. Diese Quelle ift nach zwei Seiten bin wertvoll; fie erläutert bie Ansichten Calvins über die Lage und läßt also einen Schluß über feine Stellung jum Morelichen Borichlage ju; fie giebt außerdem Auffcluß über bas Gingreifen Sotomans, ber befannt= lich einen Boten "mit ebenbenfelben Aufträgen" (wie bie Calvins) und "nicht unwichtigen Erganzungen" an Morel geschickt hatte. Der Strafburger ift, wie aus bem Eingang bes Schreibens

hervorgeht, in Genf gewesen (Ende Juli, Anfang August), benn Calvin entschuldigt fich hier, daß er seit der Abreise Sotomans noch nichts über bie "zwischen uns getroffene Bereinbarung" ge= schrieben habe (34). (Daraus erklärt sich nebenbeigesagt auch, baß aus Straßburg jum Teil bieselben Aufträge an Morel gelangt find wie aus Genf.) Die Lage in Frankreich und bas ihr gegenüber nötige Berhalten erläutert Calvin in biesem Briefe an Sturm eingehend. Ueber Navarra täglich die verschiebenften Berichte, mehr als zehnmal habe man behauptet, bag er morgen, übermorgen bei Sofe enwartet werde. Nun liege er schon sieben Tage auf ber Reise. Sobald man von Antons Aufbruch fahren habe, fei man (Calvin) ber Meinung gemefen, bag ber Ronig fich febr beeilen muffe, bamit bie Gelegenheit nicht ent= Gleichwohl lege er täglich kaum mehr als vier franzöfifche Meilen zurud. "Bei biefer zweifelhaften Lage barfft Du Dich boch nicht wundern, bag ich mich gurud'= halte" (35). "Wohl habe ich ben gescholten, bem ich bie Berhandlungen mit Navarra übertragen habe (Morel), weil er bem Ronige nicht entgegengereift war." Best fei man ratlos, benn seit Beinrichs Tobe mare eine neue Lage eingetreten, Die auch eine neue Haltung nötig mache. "In der That, weil ich nicht weiß, ob Euer (!) Mann (Navarra) in seiner Absicht verharrt, wage ich nichts zu unter= nehmen, bamit mein Eifer nicht thöricht und unbefonnen märe (36). Daß Mavarra aufgegeben merben muffe, fei von Unfang an feine (Calvins) Meinung gemefen. Deffen Wankelmut sei ja bekannt, heute wolle er, morgen wolle er nicht - ba fei es boch eben notwendig, feine (Navarras) Sinnes= art tennen zu lernen. "Ja," ruft Calvin aus, "wenn An= ton unverzüglich an ben Hofgeeilt wäre, ja, wenn man aus seiner Antwort erfahren hätte, was zu thun nötig sei, ich hätte nicht einen Augenblick gezögert" (37). Aber so ich mich nicht bemühen burfen, zumal es nicht ratlich war, Briefe au schicken, benn es ftand nicht fest, wo Ravarra sich befände. -Bon ber Ankunft biefes Mannes bei Sofe hänge eben alles ab: "Borher etwas zu unternehmen ist weber nüglich noch auch erlaubt" (38). - In biefem letten Sate brudt fich am pragnanteften bie Saltung Calvins gegen= über ber Lage aus. Er läßt gar feinen Zweifel über feine Un= Alles hängt von bem Berufenen, bem altesten Bringen von Geblüt, ab und zwar nur von ihm; es ift nicht erlaubt

vorzugreifen, nicht erlaubt und - nicht nütlich! Alfo, nicht nur ber pringipielle Standpunkt bes Reformators, sondern auch bie praktische Ermägung bes Bolitikers Calvin fprechen gegen jeden anderen Weg. Rann es da wohl einen 3m ifel geben, wie der Genfer die bedenklichen Vorschläge Morels aufgenommen haben wird? Er hat fie zwar noch nicht empfangen, aber wir merken boch aus dem Ton dieses Briefes an Sturm, daß die Strafburger - vielleicht Sotoman in Genf — ihm ähnliche fühne Ibeen bereits vorgelegt haben muffen, benn wie anders ließe fich bie Berteibigung, die Calvin für se in en Standpunkt Sturm gegenüber anwendet. (Warum munberft Du Dich, bag ich mich bei biefer zweifelhaften Lage zurudhalte? ... In ber That, weil ich nicht weiß, "Euer Mann" noch in seiner Absicht verharrt, mage ich nichts zu unternehmen, bamit mein Gifer nicht thöricht und unbesonnen wäre!) Muffen wir nicht annehmen, daß schon ebe Morel fein "Gefet ber Franzosen" interpretierte, Calvin von irgend einer Seite ähnliche bebenkliche Zumutungen bereits aemacht ben? — Bei dem Mangel an direkten Quellen lassen sich diese Fragen allerdings mit voller Gewißheit nicht bejahen, wenn wir die in der Untersuchung gewonnenen Thatsachen nebeneinander halten, ergiebt fich für unsere Unnahme ein hobes Maß von Babricheinlichkeit. Calvin verhandelt mit Sotoman über bie zu ergreifenden Magregeln gegenüber ber Lage in Frankreich. beibe fenden bann übereinstimmende Orbre an Morel. Sotoman fügt aber noch einiges mehr - bas "Gefet ber Franzofen" hinzu! Sollte er Calvin gegenüber barüber geschwiegen haben?? Es ift schwerlich anzunehmen; es ift aber ganz ausgeschlossen, bag bon seiten bes Strafburgers gar teine Andeutungen in biefer Richtung gefallen waren. Go barf man alfo alles in allem fagen, daß die Antwort, die Calvin auf Morels schläge bom 15. August gegeben haben wurde, nicht anders (eher noch schärfer) hätte ausfallen konnen (als jene, bie er nach Strafburg an Sturm fandte). Jebenfalls giebt es teine auch nur indirette Unzeichen bafur, bag ber Genfer von feinem Unfang gemählten Standpunkt abgewichen mare und Reigung verraten hätte, in feinen Anfichten rabikaleren Borfcblägen Rongefftonen zu machen. Die innersten Empfindungen eines Mannes seiner Art liegen freilich außerhalb bes Bereiches ber historischen Untersuchung und so tief im Berborgenen, daß felbft ber, ber fie begt und in fich trägt, barüber teine flare Rechenschaft ablegen fonnte.

Wir dürfen uns aber mit der bloken Ermittelung des Standpunktes Calvins nicht begnügen, wir müffen ihn vielmehr an der Hand der Berhältnisse auch begründen, und be-weisen, daß der Genfer in dieser "neuen Lage" gar keine andere Haltung einnehmen konnte. — Dabei ist immer im Auge zu behalten, daß in Calvin nie allein der Reformator und Theoretiker, sondern auch der Politiker und Mithandelnde zu Worte kommt!

Da wir wiffen, daß bereits im März 1560 unter dem Drucke der Verhältniffe eine bewaffnete Auflehnung gegen Franz und Rarl Buife versucht murbe, werden wir leicht verleitet, angunehmen, daß icon in biefer Zeit (August 1559) bie Möglichkeit einer gewaltsamen Auflehnung allgemein gefürchtet ober gar als einziges unausweichliches Mittel zur Befreiung angesehen worben Die Buifen felbst haben bergleichen bamals noch nicht ernftlich gefürchtet! Morel und alle bie, bie aus nächster Rabe bie Dinge beobachten und bie Mächte abwägen tonnten, ftellten, wie wir aus bes Bredigers Schreiben faben, freilich balb biefe Musficht, und Chandieu, fein Mitgenoffe, hat über bas Recht bes Widerstandes im Ottober jogar icon eine Schrift erscheinen laffen, die sich inhaltlich und im Ergebnis fast mit dem beckt, was der Brediger als "Gefet ber Frangofen" empfiehlt. In Calvin aber, ber "weit bom Schuffe" faß - um eines feiner geläufigen Borte au gebrauchen - tann bas Gefühl für die Gefahr einer bewaff= neten Auflehnung in diesen Tagen noch nicht beutlich gemesen sein. Daß Reigungen zu bergleichen Schritten frühe da waren, wußte zwar auch er, und er mag nicht ganz ohne Beforgnis bavon gehört haben, tropbem wird er bie rabi= talen Buniche ichwerlich höher eingeschätt haben, als gelegent= liche Aeußerungen eines aufgeregten Gemutes, Aeußerungen, bie man zurudweist und bamit unschädlich macht, - Funken, bie man leicht zertritt, ehe fie gunben. Man muß auch bebenten: gegen Möglichkeiten, die uns unbehaglich find, verschließen wir leicht die Augen. — Wir haben — bas ift bas zweite — schon einmal erwähnt, daß Calvin bie Macht des Feinbes, ber Guisen, damals noch unterschät, und wir sehen später, nach bem Amboifer Fall, daß er und die ihm nahe Stehenden immer noch urteilen: Rabarra hatte leicht helfen konnen, mare er entschieden aufgetreten, bann 2c. - Schlieflich ift es ja auch gar nicht fo gang undenkbar, daß ein fühnes, perfonliches Auftreten Antons bei ber zweifelhaften Rechtslage ber Guisen Er= folg gehabt hätte, zumal mächtige Rivalen biefes felbstherrlichen

Geschlechtes baburch wesentlich ermutigt worden wären. Wie bem auch sei, es war jedenfalls bequemer und gefahrloser, von Un= ton von Navarra den ersten Schritt zu fordern, zumal ja Calvin als Leiter eines kleinen von mächtigen Feinden umftellten Staats= wesens auch eine weit erheblichere Berantwortlichkeit schon politischer Sinficht empfinden mußte, als etwa Morel ober Sotoman ober Chandieu. Warum also einen Weg aufgeben, ber in dieser Stunde noch nicht einmal bis ans Ende verfolgt mar, warum also eine Sache fahren laffen, die zwar burch bie traurige Ragheit des Berufenen von Tag zu Tag an Aussicht verliert, aber boch, - wie die Stimme einer begreiflichen Soffnung ihm (Calvin) zuflüftert — durchaus noch nicht als vollkommen ver= fehlt aufgegeben werben mußte. — Nicht vergeffen werben barf überdies bie Ratlosigkeit bes Genfers gegenüber ber "neuen Lage". Der jähe Tod Beinrichs II. und die auf bem Ruß folgende Beränderung der Machtfonstellationen in Frantreich haben ja nicht nur ihn, fondern alle Zeitgenoffen überrascht. Bas lag also näher als das Abwarten, was ferner als der Gebante, die neuen noch nicht übersehbaren Berhältniffe burch rabitale Bersuche zu klären? Das allerwichtigfte aber ift bas: Calvin hat teine positiven Mächte, tein weltliches Schwert auf feiner Seite, und fo mußte er, felbft bann, wenn er innerlich mit ber Richtung, in die bas "Geset ber Franzosen" weift, einverftanden gemefen mare, boch gegen folche gefährliche Bumutungen, wie sie Morel vorlegt und Hotoman wenigstens angebeutet haben tann, fich entschieden ftellen. Welch' unermeß= licher Rachteil konnte seiner Rirche erwachsen - und ift ihr ermachsen! - wenn ein Anschlag, der rechtlich minbestens ebenso ichlechte Dedung hatte wie die Anmagung ber Guisen, aus Mangel an thatsächlichen Machtmitteln fehlschlug? Sier entschied ja nur ber Erfolg, hier mar Erfolg Recht, Migerfolg Unrecht, Aufruhr; bann trat ein, mas Calvin mit ben Worten tiefften Etels einmal geschilber, hat: Die einen malgen fich gleich Schweinen im Rote, die anderen schreiten fogar, wie von bofen Furien geveitscht, in Mord und Blut einher. Und warum geschieht bas fo? Beil die, die ber Herr berufen hat, sein Reich zu errichten, mußig find und nichts thun. Dann aber verwirft bas blöbe Bolk alles, ehe es noch davon gekostet hat (39). Und da foll "jeber Beliebige auch aus ben unterften Klaffen" bas Recht haben zu ben Baffen zu greifen? Es war eine Borftellung, bie ber Herrenmensch und Aristofrat Calvin weit von fich weisen mußte.

Wir haben also viererlei hervorgehoben: Der Reformator halt die Gefahr raditaler Berfuche bamals für nicht fo nabeliegend, er bentt weniger wie Morel an folche Möglichkeiten, qu= mal fie ihm äußerst unbehaglich find. Er unterschätt ferner bie Macht bes Gegners, barum glaubt er an ben Erfolg einer frieblichen Demonstration, den wir nicht für absolut ausgeschloffen halten bürfen, weil ber Versuch nicht gemacht wurde. fesselt brittens die Ratlosigkeit gegenüber ber neuen Lage, bie nichts mehr verbietet als Unbesonnenheiten, zumal ein Miger= folg auch für ben Staatsmann Calvin und für Genf von gang erheblicher Tragweite werden konnte. Er hat schließlich keine thatfachliche Macht auf feiner Seite, jebenfalls teine von Beltung, wie es notig gemefen mare, um unter zweifelhafter Rechtslage ein Bagnis zu unternehmen. Neben biefen praktiichen Bebenten, bie natürlich nicht in ber Deutlichkeit, wie wir fie hier anführen, in ihm wirken, stehen nun außerdem prin= sipielle, auf feiner Lehre und Weltanschauung fußenbe. burfen biefe teineswegs unterschäten, fie haben befonbers später, als die Bewegung in Frankreich anfing bedenklicher zu werden und über ihn hinwegzugeben, an Bedeutung immer mehr guge= nommen. Man foll aber biefe zweite Seite ber Frage nicht überschäten und fich immer vor Augen halten, bag Calvin als Mithanbelnber, als ftaatsmännischer und politischer Ropf bie Dinge erlebt und erwägt. Jebenfalls genügt es nicht, feine Saltung gegenüber ber anmachsenben unruhigen Bewegung in Frankreich auch nur vorwiegend aus feinen Bringibien flaren zu wollen, benn Calbin ift bei aller Unbedingtheit Streite für Gott boch in weltlichen Dingen ein unvergleichlich feiner und scharfblidenber Realist. - Wie bem auch fei, bas, was Morel am 15. August vorschlug, konnte ber Genfer auch im Bringip nicht annehmen. Seine in der drifflichen Institution niebergelegten Anschauungen über die Obrigfeit und ben Ge= horsam, ben man ihr leihen muß, sowie über die berechtigte Art bes Wiberftanbes gegen ein Regiment, bas uns zwingen will, wider Gott zu handeln, fprechen das deutlich Sein Standpunkt ift, furz zusammengedrängt, ber (40): Die Obrigfeit ift von Gott, handelt fie miber Gott, forbert fie gottwidriges, so barf ber Gehorsam boch nicht fehlen. Rur wo bie Berfaffung bes Landes, wie in Athen, Sparta und Rom, eine Sandhabe gemährt, durfen die dazu bestellten Behörden (3mifchen= gewalten) ben Uebergriffen ber Machthaber entgegentreten. Rie aber befitt ber einzelne Unterthan bas Recht,

ben von Gott aufgerichteten Thron anzutaften. Gott ist Rächer und die Blage einer schlechten Obrigkeit ist bas Joch. bie Strafe für unsere Sünben. Diese aber muß ber Blaubige gebulbig tragen. Bas Morel von den Ständen sagt, konnte ja eventuell burch biese Lehre gerechtfertigt werden, wenn man barüber hinwegfeben wollte, daß im bamaligen Frankreich burch bas Fortschreiten ber Monarchie jum Absolutismus biefe ftanbi= schen Rechte schon ernstlich in praxi wenigstens angefochten mur-Aber schon in ber Frage: mer foll bie Stände berufen burfen, trennten fich Calvins und Morels Unschauungen scharf. Das britte gar: Wenn nun den Bittenben (Ständen) Unrecht geschieht, konnen nicht alle von Rechts wegen mit ben Baffen zurückfordern, was 2c. — dieses Dritte war unannehmbar, selbst wenn man erwägt, daß "frembe Thrannen" (und nicht ber Ronig) im Wege fteben. - Die pringipielle Seite ber Frage hat Calvin in biefer Zeit (Mitte Auguft) überhaupt noch nicht fo fcharf ins Auge gefaßt; für ihn ift bas Recht Ravarras boch junächft nur ein perfonliches (jus eius) und ein fo felbftverftanbliches, baß es teiner Stute und Formel bebarf.

Calvins Vorschrift, so wie wir sie kennen gelernt und begründet haben, stand und siel mit dem Verhalten Antons von Navarra nach seiner Ankunft bei Hose. Ließ er sich "von der Frechheit der Feinde zurückwersen", dann war alles, was der Genser vorgeschrieben hatte, gegenstandsloß geworden, dann hatten die Thatsachen nicht allein seine Hossinagen widerlegt, sondern auch seinen Plan mißkreditiert, dann — hierin liegt daß Entsicheidende — konnte der Augenblick eintreten, wo Calvin die Rügel der Bewegung verliert.

Am 18. August, brei Tage ober noch mehr nach jener Unterredung mit Morel, 5 Wochen nach dem Tode Heinrichs II.,
trifft Navarra bei Hofe ein. Am selben Tage erfolgt eine Demonstration der Gegner: Die Königin-Mutter Katharina muß
dem Kardinal Karl Guise auch förmlich die Leitung aller Staatsgeschäfte übertragen, — der Lothringer wird Papst und König
von Frankreich (41). Anton begegnet von vornherein den Widersachern mit wenig Würde (42). In den ersten fünf Tagen wartet man vergeblich auf ein erlösendes, kühnes Wort. Es blieb
aus. Zwar ist Chandieu nach St. Denis zu Anton beordert
worden (43), aber was ließe sich nun noch erwarten. Während
der Abwesenheit seines Genossen ergreist Worel die Feder (23.
August), um Calvin zu schreiben, daß er der Abberufung von
seinem Posten nicht Folge leisten könne, denn sein Bleiben sei

"in biefer entscheibungsvollen Epoche" notig. Anton zwar be= nahme fich schwächlich, aber bas Berfaumte konne boch leicht wieber gut gemacht werben (44). Durch wen? Statt jeder Ant= wort folgt sogleich wiederum ein schüchterner Sinweis auf jene Botschaft bes Hotomanus: River, von dem ich Dir neulich (15. August) schrieb, daß er von Sotoman mit eben benfelben Aufträgen und einigen nicht unwichtigen Erganzungen geschickt murbe, River, fage ich, ift von uns veranlagt worben, abzuwarten, wie fich Navarra nun verhält, und ob er noch ein Anzeichen feiner Buneigung gur Rirche verrät (45), benn wenn er fortfährt, feige zu fein und weber burch feine noch burch unfere Rotlage angespornt wirb, - was noch hatten wir ihm unter ben größten Gefahren anzuvertrauen? - Er spricht bann von ben Buifen, beren Absichten — er wagt es zu benten — auf die Krone bes frangofischen Ronigs felbft ftunden. Dag Navarra feige bleibt, erfährt Morel an demselben Tage, vielleicht noch in derselben Stunde, von Chandieu, ber aus St. Denis zurudfehrt, mahrend ber Prediger schreibt. König Anton hat fich zu nichts bewegen laffen, er ift bei feiner alten ichanblichen Feigheit geblieben (46).

In biefem Schreiben Morels ift bemerkenswert, bag trop ber Feigheit bes Berufenen ber Schreiber boch bie Rettung aus ber schlimmen Lage für möglich halt. Wörtlich fagt ber Prebiger: Anton benimmt fich feige, bennoch kann leicht wieder gut gemacht werben, was man verfaumt hat. Die Faffung bes Sates erlaubt die Vermutung, daß Morel auch ohne die Silfe Antons von Ravarra einen Ausweg offen fieht, und diese Annahme mehr ift es nicht — wird wesentlich gestütt burch die barauf sogleich folgende Bieberermähnung ber Botichaft aus Strafburg. Die "nicht unwichtigen Erganzungen", von benen hier nochmals gesprochen wirb, follten wohl ursprünglich bem alteften Bringen von Geblut dirett unterbreitet werden, aber Morel fieht ichon (b. h. ehe Chandieu heimgekehrt ift), daß es wenig Wert hat, bem Ronige "unter ben größten Gefahren" noch mehr anguber= Bir feben bann, nach ber Rudfehr bes Abgefandten aus St. Denis, daß Morel zwar emport über jenen Schmach= nicht aber. wie nun wohl zu íchilt. еŝ mare, in hoffnungslose Rlagen über bie verlorene Sache ausbricht. Daraus geht hervor, daß er im Grunde feines Bergens schon vorher von jenem Berufenen und seinem Beistande Ab= schied genommen hat. Bas aber mit der Strafburger Sendung gemacht worden ist, wird Calvin nicht gesagt, er erfährt nicht einmal, daß River balb barauf unverrichteter Dinge (soweit

(1)

Anton in Frage kommt) nach Deutschland heimgekehrt ift. Am 2. September schreibt nämlich Hotoman an seinen Freund Bullinger: Der König Anton hat alle Hoffnungen enttäuscht. Wenn Du wüßtest, wie man ihn gedrängt hat, welche Bedingungen man ihm gemacht, welche Hilfe (?) man ihm zur Verfügung gestellt hat, und alles hat er mißachtet! Ich habe in diesen zwei Monaten niemals Ruhe gehabt, aber ich sehe nun, wir haben uns vergeblich bemüht (47).

Um biese Zeit also ist Anton von Navarra von den calvi= nistischen Werbern aufgegeben worben und auch Calvin verliert die Beziehungen zu Morel. Der Brediger bleibt trot großer Befahr und verteidigt fein Ausharren in einem Briefe an Calvin vom 4. September (48). Gern wurde er bem Nachfolger (Marlorat) das Keld lassen, aber es winkt noch eine Hoffnung: Bielleicht kann man am Krönungstage Franz II. noch etwas burchsetzen. So will er also auf den Posten bleiben und er bittet die Genfer, in den Gebeten zu Gott der Freunde zu gebenken. Das kurze Schreiben enthält nur diese Rechtfertigung Bleibens, weiter nichts. Sieben Tage später endlich erfährt Calvin, weshalb eigentlich Morel ber Abberufung nicht gefolgt ift (49). Man versucht die Königin-Mutter, Ratharina, zu gewinnen! Schwarlich hatte ber Genfer bazu geraten (50), aber immerhin war dieser Schritt besser als jener andere, von Morel am 15. August angebeutete.

Die Thatsachen find schnell berichtet (51). Gin Gbelmann, Namens Villemadon, soll durch einen Brief, den wir kennen und den auch Calvin erhielt (52), als die Sache bereits ge= scheitert war, die um ihren Gemahl trauernde Konigin=Mutter bewogen haben, ben Bringen Conde, die Madame be Rope und ben Abmiral Coligny (alfo einige ber hauptrepräfentanten ber antiguifischen Bartei), bei fich zu empfangen. Ratharina foll in ber fehr erregten Auseinandersetung versprochen haben, daß bie Berfolgungen ber Gläubigen eingestellt murben, wenn biefe sich beimlich und ohne Aufsehen zu ihren Gottesbienften vereinigen Eine Unterredung mit einem Abgefandten ber Calvinisten ist auf dem Arönungstag (pendant le sacre du roy) zu= gesagt worden. In der That hat Chandieu an dem bezeichneten Tage in einem Dorfe bei Rheims vergeblich auf Ratharina ge= Die Besuche mehrerer Rardinale sollen sie abgehalten martet. haben, bort zu erscheinen. Der Bersuch scheiterte also ichon in ben Anfängen. Damit aber find die Bemühungen, auf legi=

ιΝ.

timem Wege ben Feinden der Kirche die Macht zu entreißen, im wesentlichen zu Ende.

Calvins Haltung bis dahin ift unverrückt dieselbe geblieben, Morel ift bereits beutlich weitergegangen; die Straßburger haben schon eingegriffen. Anzeichen einer radikaleren Richtung melden sich schauplag. Anton rüftet zu seiner spanischen Reise; er will dem König Philipp persönlich vortragen, was ihm näher als alles andere liegt: die Biedergewinnung von Spanisch-Ravarra. Die Guisen fühlen sich nun fest im Sattel und die Verfolgung der Reher beginnt wieder in alter Kraft.

## 3 meites Rapitel.

Die Genfer und die Pläne der Straßburger. Calvin und die Einigungsversuche in Deutschland.

Wir sind im Lause unserer bisherigen Untersuchung wiedersholt auf Spuren gestoßen, die nach Deutschland weisen. In der Auseinandersehung zwischen Morel und Anton von Ravarra wurde auf die Möglichkeit beutschen Beistandes schüchtern hinzewiesen und zwar auf Veranlassung Calvins (1). Außerdem hat Hotomanus von Straßburg aus eingegriffen (Besuch in Genf, Botschaft an Morel). Es sind also Beziehungen angeknüpst worzben, die wir nicht außer acht lassen können. Sie führen auf beutschen Boden und es ist darum nötig, in knappen Strichen den Hintergrund unserer weiteren Untersuchung zu zeichnen und die Stellung, sowie die Interessen der Deutschen gegenüber der Wandlung der französischen Verhältnisse zu schildern (2).

Die protestantischen Fürsten des deutschen Westens (Friedrich von der Pfalz, Philipp von Hessen, Christoph von Württem=
berg) besinden sich in einer zwiespältigen Lage; sie sind Feinde
Frankreichs, weil ihr Reichsgesühl die Herausgabe der von den
Franzosen entrissenen drei Bistümer, Meh, Toul und Verdun,
fordert, weil ihr religiöses Empfinden sich gegen die Keherverfolgungen des französischen Königs stellt. Underseits jedoch verlangt ihre bedrohte Lage die Anlehnung an das nachbarliche Reich und da zudem — für die Empfindung der Zeitgenossen wenigstens — noch keineswegs entschieden war, ob in Frankreich die neue Lehre nicht doch obsiegen könne, war es wertvoll, sich die französische Freundschaft zu bewahren und einen Rüchalt gegenüber den katholischen Mächten an ihr zu suchen. Seitdem nun die Guisen das Regiment an sich geriffen hatten und ber Protestant Anton von Navarra mit seinen Rechten die Stelle neben ben Thron beanspruchen fonnte, machfen bie religiöfen und politischen Soffnungen ber Deutschen, zumal unter ihnen bas Gerücht läuft, ber junge Ronig Franz, sowie seine Mutter Ratha= rina, seien der neuen Lehre gugethan (3). Bon fehr großer Bedeutung war es aber, daß die beutsch=protestantischen Fürsten weder in politischen noch in konfessionellen Fragen gang einig Unter ihnen hatte Philipp von Seffen ben weitesten Blid . in weltlichen wie geiftlichen Dingen. Christoph Bürttemberg wiederum wurde gang beherrscht durch seine lutheri= ichen Anschauungen und Buniche, Friedrich von der Pfalz end= lich mit seinen calvinistischen Reigungen steht vermittelnd zwischen beiden. Awischen den protestantischen Fürsten des deutschen Westens und Oftens bestehen bie aus ihrer verschiedenartigen Lage tlartichen politischen Meinungsverschiedenheiten über Frantreich. sowie erhebliche Abweichungen in tonfessioneller Sinsicht. Calvin endlich bestärfte die neue Lage zwei längstgehegte Soff= nungen: einmal die politische Ginigung bes beutsch=protestantischen Beftens jum Zwede einer legitimen Unterftutung feiner Rirche in Frankreich, ferner die konfessionelle Union zwischen seiner Lehre und ber beutsch-protestantischen Bewegung. suchung soll nun, nach diesen notwendigen Lorbemerkungen, feftstellen, auf welche Beise er das boppelte Ziel verfolgt welche Anregungen ihm entgegenkommen.

Wir haben gehört, daß Hotoman am 2. September seine Werbung um Anton von Ravarra aufgiebt und zu der Einsicht gelangt, fich vergeblich bemüht zu haben (4). Auch Morel schei= bet, und Calvin muß bekennen, daß nach bem Berhalten bes Berufenen bei Hofe ber von ihm aufgestellte Plan gegenstandslos wird. Die Dinge in Frankreich nun einfach laufen zu laffen, wie fie wollten, mar nach bem, mas auf bem Spiele ftanb, nicht zulässig und entsprach überdies wenig seiner Art. In der That sind benn auch bereits in der ersten Hälfte des September Schritte au einer neuen Berftanbigung mit ben Strafburgern bon Genf aus unternommen worden. Beza, der ritterliche Mitstreiter des Reformators, hat an Sturm geschrieben und zwar im Ginvernehmen mit Calvin, ber fich vielleicht nur zogernd bazu überreben ließ. Sein Brief ift uns, wie viele aus biefen Tagen, leider nicht erhalten, doch läßt die Antwort Sturms und Hotomans vom 19. September sichere Schluffe wenigstens über Anhalt zu (5). Sturm schreibt: Aus bem Briefe Bezas

nehme ich, baß Euch ber Borfcblag noch gefällt und baß auf ihn gurudgegriffen werben muffe. Benn Gure Meinung biefelbe ift wie vorher, und wenn wir Gure (foll woll beigen: Calvins!) Auffaffung aus bem Briefe Bezas richtig verstanden haben, bann 2c. — Sturms Bunfch ift nun, bag Beza ober Calvin fo fcnell als möglich nach Strafburg tommen möchten. Es sei hochfte Zeit, sich schluffig ju werben, und die Sache habe ben Rat und die Ueberlegung vieler Röpfe nötig. Ohne Euch können wir nichts beginnen und verfolgen (6). Darum, er wiederholt es, muß einer von Euch so schnell als möglich kommen. — Das kurze Schreiben ift nicht mit bem vollen Namen Sturms unterzeichnet. Ginen bireften Aufschluß über ben Gegenstand ber so bringlichen Sandlung finden wir nicht; wohl aber find zwei fehr wichtige Umftande zu ertennen: Es hanbelt fich um einen Plan, der schon vorher bestand (auf ben zurudgegriffen werden muß); es ift ferner zu beob= achten. bağ Sturm noch einige 3 weifel hegt, ob bie von Beza unternommene Annäherung, b. h. eben bas Zurudtommen auf biefen Blan, von Calvin wirklich gang gebilligt werbe ("wenn wir Gure Auffaffung aus bem Briefe Bezas richtig verftanden haben -"). Diefe beiben äußerft mertvollen Umftanbe murben aber menig nüten, wenn nicht der eifrige und ungedulbige Sotoman ber Sendung feines Freundes eine ausführliche Rachricht beigelegt hatte, in ber mit faft naiver Offenheit "ber Plan, auf ben gurudgegriffen werben muffe", enthullt wirb (7). Bugleich bemerken wir auch hier die freudige Ueberraschung des Schreibers bas Einlenken Calvins, beffen vielbefprochener Brief vom 15. August 3. 3t. wohl als runde Abfage in Strafburg aufgefaßt worben war und sehr entmutigt haben muß. Auch Hotoman verlangt ben sofortigen Besuch Bezas: Beza, Villemongis und eine andere zuverlässige Berson muffen unbedingt nach Stragburg einmal, bamit viele an biefer Beratung teilnehmen, ferner, ba= mit Villemongis mit jenem anderen bon Strafburg aus zu Eubulus reifen konne (8). Er hofft, daß Calvin fich ber Sache nicht entgegenstelle. (Er hegt also dieselben 3meifel wie Sturm.) Gott habe bie Ungelegenheit bis babin geführt, bag mir Strafburger) hoffen konnen, von Elifabeth (ber Ronigin England) diefelbe Summe zu empfangen, die wir von Guch geforbert haben. Wir haben bekanntlich 200 Thaler von Euch verlangt. Der Raiser ift für uns. hier weilt auch einer, ber nach England reisen will, damit fie (Elisabeth) ben Abraham -

Du weißt, wen ich meine— zu sich berufen möge. — So bringt er eines nach bem anberen in abgeriffenen Gaten beraus und schließlich überwältigen ihn Gifer und Ungebuld gang: 3ch fann nicht bis zur Rudtehr Bezas warten, um Guch folgendes miffen zu lassen: Man hat einen Ebelmann gewonnen, einen klugen Mann, über 50 Jahre alt und in Befit von Gutern, bie auf reichlich 30 000 Bulben geschätt merben. Diefer meiß ein Mittel, Met ben Franzosen zu entreißen (9). Er forbert 20 000 Gulben, gelingt bie Sache, verlangt er 10 000 für fich, schlägt fie fehl, bann gablt er alles wieber gurud. Er bietet als Sicherheit eine Spoothet auf feine Buter und laft als Burgen zwei reiche Raufleute aus Strafburg. Indeffen, um Deiner Bute willen, die Du (Calbin) fur mich hegft und Deiner väterlichen Liebe gegen mich, die Du mir in diesen 12 Jahren immer getreulich bewahrt haft, bitte ich Dich, Du mogeft Beza zu uns schicken, damit ich nicht eitel und unehrlich scheinen moge, gleich einem anderen Sinon. Ich berfichere Dir, daß ich wunderbare Soffnungen empfangen habe. Aufgabe Deiner Frommigkeit fein, Gott inftandig anzufleben und alle Deine Freunde und guten Männer aufzuforbern, fie mogen ju Gott beten: wenn ber Plan nicht jur Errichtung ber Rirche führt, so möge ber Herr alles eiligst erstiden, wenn aber boch, fo moge er weiterhelfen. Das ift mein tägliches Fleben schon seit zwei Monaten. Beza muß unbedingt kommen, benn wenn, mas Gott verhüten möge, Eubulus nicht für unsere Sache eintritt, bann könnte es nicht umgangen werben, bag ich Euer (ber Genfer) Miffallen erregen würde (10). Anderseits aber, wenn die, die Dir (Calvin) Silfe versprochen hatten, nachlässig maren ober wenig beiftunden, - glaubst Du nicht, baß dadurch mein Ansehen bei Eubulus gefährdet werden würde? Ich bin fo heftig erschüttert, daß ich indeffen nicht im ftande bin, zu arbeiten. Die Sache ist schon lange betrieben worden und, wie ich hoffe, gludlich genug. Wir haben bereits vier Selfer bie viel vermögen: Sturm, Grempius, Montius und Bolgbeim (11). — Am Schluß bes Briefes folgt zum viertenmal bie bringende Bitte, Beza sofort nach Stragburg zu schiden.

Heben wir zunächst die in diesen beiden Schreiben angegebenen und aus dem Zusammenhang der bisherigen Untersuchung bekannten Thatsachen hervor. Der Brief Calvins an Sturm vom 15. August (12) hat ein Unternehmen unterbrochen, dessen Spuren uns stüchtig sowohl in der Unterredung zwischen Morel

und Navarra (beutsche Silfe!), als auch in ben "nicht unwichti= gen Erganzungen" begegneten. Jest, nach der Antunft Antons bei Sofe, zwingt bie Lage ben zögernben Cal= vin, doch einen Schritt weiter zu gehen und bochftmahricheinlich auf Bezas Bureden - bei ben Strafburgern wieder anzuknupfen. Diefe icheinen indeffen nicht mußig geblie=. ben ju fein, wenigstens ift ber Blan, ben Sotoman enthullt, schon über die Anfangsstadien binaus. Das Eingreifen Benfers erregt in bem Freunde Sturms, ber am 2. September ziemlich hoffnungslos gesprochen hatte, wiederum neue und phan-Sotoman entwidelt folgenben taftisch=große Erwartungen. banken: Mit Silfe guter und mächtiger Freunde, barunter Glifa= beth von England, ber Raifer, foll Met ben Frangofen wieber entriffen werben. Gin reicher Ebelmann will ben Streich eine Summe Gelbes magen, und ein Bote nach England fteht Beza, der natürlich unbedingt in diefer wichtigen Ungelegenheit mitberaten muß, hat Billemongis und einen anderen zuverlässigen Mann mitzubringen. Diese beiden sollen zu Eubulus Eubulus, ber Rame jenes athenischen Staatsmannes, voreiligen Frieden im Bundesgenoffenfriege feinem Staate ichadete, ift ficher bas Pfendonnm für Anton von Na-Dafür spricht ein Umftand beutlich: Sotoman begründet bie Notwendigkeit ber Anwesenheit Bezas an einer Stelle mit folgender Bemertung: Beza muß tommen, benn wenn, mas Gott verbuten moge, Gubulus nicht für unsere Sache eintritt, bann tonnte es nicht umgangen werben, daß ich (Sotoman) Euer Migfallen erregen murbe. - Bir miffen aus allen Beugniffen, daß der Reformator nichts unternommen wissen will, ohne die legitime Dedung Antons von Navarra. Rur barauf kann also ber Schreiber in Diesem Sate hingebeutet haben, benn er weiß wohl, daß er allerdings bei Calvin "miffallen" murbe, wenn er etwas ohne die Buftimmung bes Berufenen, bes alteften Bringen von Geblut, versuchen murbe. Sotoman scheint biese Möglich= feit schon ins Auge gefaßt zu haben und municht wohl gerabe barum Bezas Rommen (von Calvin fpricht nur Sturm), ben er vielleicht leichter zu überreben hofft, als ben Reformator felbft. hierzu kommt noch bas: Sotoman weist barauf bin, bag fein Unsehen jenem Gubulus gegenüber boch Schaben leiben muffe, menn jest nichts Entschiedenes geschehe. Auch hier kann Sinblid auf die bisherigen Ergebniffe unserer Untersuchung, Gubulus nur auf Anton von Ravarra gedeutet werden (13). endlich ber abenteuerliche Ebelmann fei, ber die Buruderoberung

von Metz so preiswert zu unternehmen gedenkt, läßt sich mit Sicherheit nicht sagen. Es liegt ein Brief vom 9. Juli vor, in dem Karl von Mansseld Calvin schreibt, daß er "etliche mündliche Werbung" von Sturm und Hotoman empfangen habe und an "ordt und ende" gelangen lassen will (14). Diese Quelle sührt jedoch nicht weiter. Wenn man Hotomans Angaben über jenen Mann liest, liegt die Vermutung nahe, daß Grumbach gemeint sei (15). Diese Frage soll jedoch später berührt werden. Zunächst kommen für uns nur zwei Dinge in Betracht: 1. Wie stand Calvin dem Plane gegenüber? 2. Wie muß über die Ausssührbarkeit und die Bedeutung dieses kühnen Gedankens geurteilt werden?

Bunachft bas erfte. Feftgeftellt werben mußte, bag ber Benfer durch die Wiederannäherung an die Straßburger einen Schritt von ber bisher eingehaltenen Linie gurudgewichen ift. Da Sturm das nicht erwartete, zweifelt er, ob Bezas Schreiben wirklich auch die Gefinnung Calvins ausdrückt. Mit Freuden hat Genfer jedenfalls nicht zugegriffen, aber ob gang ohne Soff= nungen? Wir wagen das nicht zu verneinen. Jedenfalls hat er Beza trot biefer bebenklichen Ankundigung Sotomans reisen laffen und, wie es icheint, balb nach bem Gintreffen ber Straßburger Briefe, die am 25. September etwa in Genf angekommen Um 29. d. Mts. schreibt Calvin übrigens fein können (16). einen Brief über kirchliche Angelegenheiten an den Landgrafen Philpp von Seffen. Diesen mag Beza, ber, wie wir später sehen werden, noch mit besonderen Aufträgen Calvins Deutschland reifte, mit auf den Weg genommen haben. diese Zeit kann auch Morel aus Frankreich zurückgekehrt ober wenigstens ein ausführlicher Bericht von dort eingetroffen sein. Der Eindruck auf den Genfer spiegelt sich in dem Schreiben an seinen Glaubensfreund Martyr wieder (18). Dort fällt Calvin ein verächtliches Urteil über Ravarra, ohne jedoch bezeichnender Beise bie eben erfolgte Abreise Bezas nach Strafburg zu berühren. Am Tage barauf spricht er sich barüber jedoch Bullinger gegenüber offen aus. Es ist bas einzige birekte Zeugnis Calvins Auffaffung in diefer neuen Angelegenheit. nach Strafburg gereift - schreibt ber Reformator bort - ich weiß nicht, mas er erreichen wird, ober beffer, ich vermute, daß er nichts erreichen wird (19). Aber weil von gewissen Leuten großen Ansehens eine Sache, die auch uns angeht, unternommen wird und weil Sturm mich ober Beza eifrig ju fprechen begehrt, haben wir gemeint, daß etwas nachgegeben werben muffe, ba=

ν.

mit er (Sturm) nicht glauben mochte, von uns im Stiche ge- lassen zu werben. — In diesem einen Sate steht recht viel: Die Angelegenheit gefällt ihm nicht und doch unterschätzt er die Be- beutung jener von gewissen Leuten großen Ansehens geplanten Sache keineswegs. Es ist etwas, "das auch uns angeht", man darf es nicht jenen allein überlassen, weil — so ergänzen wir — man sonst fürchten müßte, selbst isoliert zu werden. Hoto- man hat ja diese Perspektive in seinem oben erwähnten Schreizben gestellt: "Nicht ohne Grund will ich, daß entweder Beza jetzt komme ober künftig überhaupt von der Sache abstehe." — Das zweite durfte, mochten nun die Dinge kommen, wie sie wollten, keinesfalls geschehen.

Es lohnt sich aber auch, die positiven Grundlagen und die Bedeutung des Hotomanschen Planes für die Bewegung Frankreich zu erörtern. - Bunachst muß gefragt werben, ob die beutschen protestantischen Kürsten mit dem Unter= nehmen birett ober indirett in Beziehung fteben. Daß man ein= mal auf die Möglichkeit ihres Beiftandes. Navarra gegenüber, hingewiesen hat, ift erklärlich; beweist aber nichts für diesen Fall. Bohl aber tann man behaupten, daß der Gedante der Rudgewinnung von Met in ihren Kreisen Freunde hatte. Christoph bon Bürttemberg vor allem lebte in ber hoffnung, welschen Rachbarn die Beute von 1552 wieder entriffen werden tonne. Ra, er begnügte fich in seiner Auffassung nicht allein mit ber Wiederherausgabe von Met, Toul und Berdun, sondern wollte auch, bag man Mailand, Gelbern, Lüttich, Utrecht, Mastricht, Savopen, Lothringen, Konstanz u. a., turz, alles was bem Reiche entzogen worden sei, wieder verlange (20), und als Beinrich II. f. 3t. eine Gesandtschaft (Bourdillon-Marillac) mit freundlichen Versicherungen nach Deutschland schickte, Christoph allein, ber bas gute Berhältnis zu Frankreich von ber Berausgabe ber brei Bistumer abhängig machen wollte (21). Einem frangofischen Spezialgesandten, ber bem Berzog im Juni 1559 Vorstellungen wegen seiner Haltung in dieser Frage machte und porichlug, man moge die Eroberung von 1552 bem Konig von Frankreich zu Leben geben, bat Chriftoph rund heraus gefagt: Das wäre ein bof' Exempel, geraubtes Gut hinterher zu Leben zu geben (22). Es ist auch bemerkenswert, daß die Straß= burger anfangs November, als ihr Plan, wie es scheint, durch Navarra gestört worben ift, auf ben Gebanten tommen, Herzog Christoph einzuweihen. Hotoman schreibt am 2. Novem= ber an Calbin, Grempius (einer ber genannten Selfer im Meter

Plan), habe ihn ersucht, an Calvin zu schreiben, und ihn zu fragen, ob es bem Genfer nicht recht fei, wenn er (Grempius) nach Tübingen gebe, bem Bergog bie gange Sache erklare und aufabe, ob Chriftoph ihn (Grempius) in feinem Lande nehmen wolle (23). Irgend eine bunkle Runde von ben Straßburger Planen muß übrigens jum Bergog, fpater wenigstens, gelangt fein; benn nach einem Bericht bes Bafius an Ferbinand hat der Bürttemberger im März 1560 fogar offen den Vorschlag gemacht, man folle ihm Met und beffen Schidfal überlaffen. Er, Christoph, wolle die Stadt auf feine Roften und "mit Silfe guter Leute" erobern, boch muffe man ihm bafür Met als erb= liches Reichslehen geben (24). Der Berzog mar jedenfalls ber eifrigste Verfechter bes Planes ber Wiebergewinnung jener Bistumer, und befand sich schon damals auf dem Standpunkt, ben Friedrich von der Bfalz erft im November 1560 einzunehmen vermochte: ba jemand wäre, ber fich von wegen bes heiligen Reichs beutscher Nation ber Stadt, und berselben brei Stifter annahme, berfelbe follte feine beffere Gelegenheit gehabt haben ober in fünftiger Zeit bekommen (25). Man fieht aus folchen Aeukerungen wenigstens das eine: Hotomans kühner Blan schwebte teineswegs in ber Luft, es gab Sympathien für feinen Gebanken, wenn auch keine Quelle gefunden werden kann, die eine direkte Anteilnahme beutscher Fürsten (26) an dem Meter Blan weisen murbe. Der Gebanke aber, eine vom Reichsgefühle ber beutschen Fürsten genährte Reigung ber Deutschen zu Bunften ber protestantischen Bewegung in Frankreich auszubeuten, trot aller abenteuerlicher Ginfalle, die Sotoman hineinwirtt, boch etwas Großes und Bestridenbes. Dag eine berartige Rombingtion, beren Möglichkeit ober Unmöglichkeit die Zeitgenoffen ichwerlich flar abichagen tonnten, auf Calvin gar teinen Ginbrud gemacht haben follte, halten wir für ausgeschloffen. feiner Soffnungen bier abzuschäten, ift aber freilich unmöglich, aumal bie gange Strafburger Ibee bor unferen Augen berichwinbet und, abgesehen bon jener Sotomanichen Rachricht von Anfang November, teine Runde vorliegt (27)., weber über Bezas Ber= handlungen in Straßburg, noch über das Schicksal des Planes überhaupt. Wir haben noch eine indirekte Quelle, die vermuten läßt, bag man Navarra fühne Borichläge gemacht habe. Ronig Anton antwortet nämlich auf eine Fürbitte ber Deutschen zu Gunften ber Gläubigen am 10. Ottober in folgender Beise: Er persichert zunächst, standhaft sein zu wollen; aber er mochte boch teinen offenen Bruch berbeiführen, ba biefer ben Aufruhr

bringen tonne: "Wir haben aber gebacht, ebe wir ben ganzen Baum umreißen wollen, berfelbe fei nicht leichter und Aergernis zu fällen, als wenn man ihm bin und wieder Aefte abhaue. Die Maffe bes gemeinen Bolkes hinge noch an bem alten Brauche" (28). — Wer, fragen wir billig, hat wohl bem Ronig zugemutet, "ben gangen Baum umzureigen", offenen Aufruhr zu magen? Die Fürsten in ihrem Fürbittschreiben, bas fie übrigens auch an Ratharina und Franz II. richteten? war Villemongis bereits bei Eubulus gewesen? Das bringt uns von selbst auf die andere Seite ber hier erörterten Frage: Sätte ber Meger Sandstreich einen gunftigen Umichwung für ben Broteftantismus in Frankreich herbeiführen konnen, batte Navarra wagen bürfen, selbst wenn er ber Mann bazu gewesen mare, bie ihm entgegenkommenbe Bewegung für feine Rechte auszubeuten? Mit ber Preisgabe von Met, alfo jum Schaben Frantreichs, bieses Recht auf die Stelle neben ben Thron zu erfaufen, mare boch febr bebenklich gewesen. Das Staatsgefühl ber Frangosen war boch bamals fcon ausgeprägt genug, man hatte mit bem Ramen Antons von Ravarra und dem des hinter ihm stehenden Calvinismus eine nationale Rieberlage verbunden! Der gemeinsame Reind (bie Guisen) wurde in einem folden Rampfe bas fichtbar größere Recht auf feiner Seite gehabt haben. biefer Gebankengang muß Calbin besonders nabe gelegen haben. Hotomans Blan war und blieb ein Abenteuer; im Falle bes Miklingens ein Streich, nicht schlechter und nicht beffer als ber des La Renaudie vor Amboise im Frühjahr 1560. Für diesen konnte immerhin eine käraliche Rechtsbearundung zusammenge= deutet werden, für jenen schwerlich. Rationale, staatlich=franzö= fische Empfindungen sprachen in Calvin allerdings keineswegs mit, - ob Met bem Reiche wieder gehören ober bei Frankreich bleiben soll, berührt ihn, obgleich er geborener Franzose ist, Man konnte aber burch bie Rudgewinnung bon Met einen moralischen Erfolg für bie beutsch-protestantischen Mächte gegenüber ben Ratholiken gewinnen; benn bie Bistumer maren ig im Rriege bes protestantischen August von Sachsen gegen ben Raifer verloren gegangen.

Man konnte hier gleichsam eine Brüde schlagen zwischen bem deutschen und französischen Protestantismus, man konnte wenigstens die bedrängten Gläubigen dieser Stadt aus den Klauen des Feindes reißen. Zugleich aber hätte das friedliche Berhältnis der deutsch=protestantischen Mächte zu Frankreich wesenklich unsicherere Unterlagen erhalten. Das größte Hindernis für eine - fagen wir - offizielle Teilnahme ber beutschen Fürsten an bem Strafburger Plan, ja ein hindernis für biesen Plan überhaupt, liegt jedoch in der Unmöglichkeit, ihn ohne ganz bebenkliche Gefahren für Rabarra unb ben französischen Protestantismus auszu= Anton hätte ohne Silfe seiner nächsten Freunde biefen Schritt magen muffen! Ohne Bilfe feiner nächsten Freunde? Ja! — benn würden Männer wie der Konnetable von morench, wie Coligny, in biefem Falle mitgegangen fein? folden Bebenken Konnte, wie gefagt, Calvin nicht vorbeikommen, er wird fie auch nicht unterschätt haben; aber - die Ginschrän= kung ist zu wiederholen -- aanz ablehnen konnte er anderseits ben Strafburger Blan auch nicht. Dann hätte er fich allen Ginfluß auf ben Bang ber Dinge abgeschnitten, hätte er von vornherein die verlockenden Möglichkeiten, die mit ber Eroberung von Det eintreten konnten, preisgegeben! Denn ift es zu leugnen, daß burch die Wiedergewinnung von Met ber Bund amischen ben beutsch=protestantischen Mächten und ber calvinisch=französischen Bewegung enger geworben mare? Ober war es für die Zukunft bes Calvinismus auch als Lehre in Deutsch= wenn dieses Bistum unter Um = land ohne Bedeutung, ständen, wie sie Sotoman erhofft, zurüd= gewonnen werben konnte? — Diejenigen, die eine ausgesprochene Sympathie Calvins für bie Blane ber Straßburger behaupten wollen, werden sich wesentlich auf die Thatfach e berufen, bag ber Genfer feinen Freund Beza ichlieglich doch nach Straßburg reisen ließ — wenn auch nicht leichten Herzens. Aber bagegen ift einzuwenden, daß neten diefer Angele= cenheit noch eine andere, dem Reformator er= heblich näher liegen de Frage die Fahrt seines Genoffen nach Deutschland veranlagte. Außer ber Meter Sache, von der die Genfer Quellen später so gut wie nichts mehr verraten. schwebte damals ein konfessioneller Gini= gung spersuch zwischen ben beutschen frangosischen Rirchen. Beza hat in ber That zwei Aufträge, und ber wichtigste, wenigstens in Calvins Aucen, ift eben die Serbeiführung jener Verständigung der Lehrmeinungen! Bir muffen diese zweite Mission Bezas ins Auge faffen, fie giebt über den eigentlichen Standpunkt des Genfers auch gegenüber ben franglisichen Verhältnissen eine wesentlich bessere Auflarung als manches Bisherige. Calvin hält offenbar ben Bund ber Ronfessionen für eine Boraussetzung ber politischen Unnaberung

UN

zwischen den deutschen und französischen Protestanten, er strebt ihn an natürlich in erster Linie aus Eifer für die Berbreitung seiner wahren Lehre, aber zugleich auch in der bezeichneten staats= männischen Erwägung.

Meußerlich angesehen, sieht Bezas Auftrag, von dem übrigens Hotoman, obgleich er eingeweiht ist, garnichts redet (30) wesentlich bescheidener aus. Es wird nur ein Bunkt genannt: Der Freund Calvins foll in Beidelberg beim Rurfürften von der Bfalz um Verwendung für das verhaftete, mit dem Tode be= brobte calvinistische Barlamentsmitalied Anne du Bourg bitten. Calvin brudt sich noch allgemeiner aus, für die Kirche von Baris (31). Darüber bingus wird nichts porgeschlagen. In Beibelberg hat Beza das weitgebendste Entgegenkommen erfahren. (32), denn man konnte die Bedeutung biefes Besuches in politi= tifcher Sinficht nicht unterschätzen. Diefer ging wefentlich über ben unscheinbaren Auftrag Calvins hinaus. Aber ba man Genf mußte, daß von ber anderen Seite die Frage ber protestantischen Einigung sicher angeschnitten würde, war es Mug, eine ruhige und vorsichtige Zurückaltung zu beolachten. Bei den schwierigen und verwickelten Verhältniffen im Protestantismus bes Reiches hatten feste Antrage ber Genfer keine Aussicht gehabt, wohl aber war es ein unleugbarer Vorteil, wenn Calvin sich darauf berufen konnte, daß nicht er, sondern bie Deutschen Anreger ber Einigungspläne gewesen seien; auch Beza betont mit Geschick biesen Umftand gegenüber Bullinger, ber den Gedanken der Einigung nicht freundlich beurteilte. In feinem Briefe schilbert er den Verlauf der Angelegenheit: hatte fich beim Rurfürsten in Beibelberg bereits verabschiebet; fiehe ba, ba tam ju mir aus freien Studen ein gewiffer frommer und gelehrter Mann, ber bem Fürsten seiner Berbienfte wegen sehr teuer ist, und fragte mich, warum ich nichts über bie Sache (ber Ginigung) geäußert hatte, benn bas habe ber Fürst erwartet. Ich (Beza) antwortete, daß ich darüber keine Aufträge habe (33) und überdies nicht gewagt hatte, verfahrene Dinge einzugreifen. Jener andere gab zu. Einigungeversuche amifchen ber protestantischen Rirche lediglich von einem Fürften entschieden vertreten worden feien (34). Wie alfo, — dann muß alle Hoffnung auf biefe Angelegenheit aufgegeben werden? entgegnete Beza. Der andere beteuerte, es einen gemiffen Fürften von großem Unfehen gabe, ber ben Willen habe, die Sache doch durchzubringen. Dazu sei aber notig, bag man (bie Genfer!) feine Meinung Mar außere. Erft

auf Grund einer billigen Auseinanberfetzung konnten bann Religionsgenoffen fich zu einem gemeinfamen Bunbe gufammen= finden (35). — So sind also die Genfer die Empfangenden. felbit vertritt biefe Auffaffung Bullinger energisch. Er habe am 8. August bereits auf einen nicht weiter intereffierenben Brief bom Juni (38) eine Antwort bon Gberhard Erbach (jenem klugen Mann, der mit Beza sprach) Beibelberg erhalten. Dort wurde beiläufig über die Uneinigkeit unter ben Protestanten geklagt und ber Wunfch nach einer chrift= lichen Ginigung ausgesprochen (37). Diese gelegentliche Sin= beutung beutet Calvin Bullinger gegenüber geschickt aus, und ba sein Brief gerade in die Tage der Abreise Bezas fällt, ift es nicht ohne Wert für die Erwartungen, die der Reformator auf diese Reise sett. Man durfe die Gelegenheit nicht verabsaumen. Erbach habe die Sache ihm vorgelegt, er, Calvin, sei ja mit teinem Borte barauf zu sprechen gekommen. Der Buricher moge sich beshalb mit Marthr verständigen (38). Bullinger lehnt das in seiner Antwort ab (39), und in der Entrustung darüber schreibt der Genfer einen heftigen Brief, der uns interessiert, weil bort feine Anficht über praktische Berwirklichung biefer Ginigung zu Tage tritt: Er habe nicht gehofft (40), baß man sich mit allen einigen konne, er tenne ja den Eigenfinn, mit dem die Gegner ihre Frrtumer verteidigten. Aber ich bin überzeugt, baß ber Ausgang, ben ich mir muniche, sicher ift, bag viele, bie jett schweigen, öffentlich und freien Mutes bas reine Evangelium bekennen, daß andere fanfter werben, und bag bie, die jest bie größten Gegner find, gebändigt werben könnten (41). burfe nicht bon einer unfertigen Sache abft e h e n. Du wendest ein, die Fürsten würden durch ihre Borurteile gleichsam gefangen gehalten, weil fie bei ber Augsburger Ronfession stehen bleiben wollten; claube mir, in einer recht= mäßigen Auseinandersetzung müßten jene großartigen Brahlereien, burch die wir nicht mehr als burch Nichtigkeiten aufgehalten wur-Du weißt, ich habe nicht nur an freundben, weichen (42). schaftlichen Unterredungen teilgenommen, sondern auch an offenen Rämpfen! (43) . . . und weshalb wohl mogen fie uns jest zu einem Rolloquium einladen (?), wenn nicht barum, daß in freier und gefetmäßiger Auseinandersetzung die alten befannten Gegenfäte getilgt murben? Bohl aber mußten fie uns mit großem haß beichweren, wenn wir uns weigern wollten, zu unterschreiben. Bahrlich, mit Recht mußten alle unsere Sartnädigkeit verurteilen, wenn wir, die man zu gerechter Auseinandersetzung aufruft, es ausschlagen (44).

Bas Calvin also will, ist Mar. Er möchte in dieser Stunde eine Einigung. Es ist nicht nötig, daß alle gewonnen werden, aber man barf auch von einer unfertigen Sache nicht abstehen. Aebnlich bachte ja Philipp von Heffen, nur muß berückfichtigt werden, daß die Ueberzeugng von der Allgewalt der reinen Lehre ben Genfer schließlich boch mehr hoffen läßt. Thatsächlich wurde ja nichts erreicht, und das Einzige blieb, daß Friedrich von der Pfalz den gefangenen Anne du Bourg durch eine Berufung nach Seibelberg und durch eine Gesandtschaft vergeblich zu retten versuchte. Tropbem zeigen diese Erörterungen Calvins, bak sein Wea zur Rettung ber Kirche weit ab von dem führt, den die Freunde einschlagen Dachte er in Wirklichkeit an eine gewaltsame und jähe Lösung ber Gegenfähe in Frankreich, bann hätten seine Hoffnungen nicht bei einer Sache weilen können, die immerhin boch nicht von heute auf morgen erreichbar war. Daf er fie aber gerade in dem Augenblide anbahnt, daß er Beza mit zwei fo grundverichiebenen Auftragen über Strakburg nach Beibelberg reifen läßt, ift besonders charatteriftisch. Man sieht, er bricht nicht grundfätlich mit ben Strafburger Blanen, aber mit größerem Unteil verfolgt er die Aussichten, die in Seibelberg marten Darüber spilcht er seitenlang, bas andere, ben Blan um Met streift er nur scheu und flüchtig.

Schlieflich ift ber Gebante ber konfessionellen Ginigung auch biesem Falle gescheitert (45), obgleich felbst Christoph von Württemberg die politischen Borteile eines solchen Zusammenhaltens wohl erkannte und mit Philipp von Hessen einig mar, daß ein Schwert bas andere in ber Scheibe halten werbe (46). Die Bedeulung solcher Einigungsversuche lag ja nicht zum wenigsten in beren politischen Ronsequenzen, und wenn auch Calvin in seiner Außeinandersetzung mit Bullinger biese Seite ber Frage nie berührt - bas burfte er jenem gegenüber am allerwenigsten! - so wird er sie boch nicht überseben haben. Denn daß man in entscheidungsvoller Stunde dem Rönige von Navarra keine positive Unterstützung leihen konnte, war ja ber Hauptgrund, weshalb jener verzagte, wo fo viel Hoffnung winkte. Run, nachdem die Gelegenheit für die "friedliche Demonstration" verpaft morben mar, ichien boch bas langfam Weiterbauen, bie konfessionelle und damit politische Sammlung, das Beste. geschlossene calvinisch=protestantische beutsche Gruppe mare viel= leicht im stande gewesen, für Navarras Ansprüche in Frankreich mit Erfolg zu demonstrieren, der in sich gespaltene Protestantismus

aber nicht. — Melanchthon hat nun burch fein Gutachten bom Dezember 1559 biefen von Genf aus geschickt eingeleiteten Bersuch des Zusammenschlusses verhindert. Schon einmal im März besselben Jahres (47), stellte er sich dagegen, um ber "Zanksucht" der Theologen nicht neue Nahrung zu geben. Diesmal führt er birett politifche Bebenten ins Felb, fie lagen nun auch wesentlich näher. Wie aber — so meinte ber Wittenberger - wurde erst alles burcheinander geben, wenn ein Rrieg bas beutsche Reich zerrüttete und etliche Stämme sich an Frankreich hingen und etliche an Burgund. Melanchthon erkannte aler wohl bie Ronsequenzen, follte Calvin ihre politische Bedeutung über= seben haben? Vielleicht — so barf man sagen — war für ben Calvinismus die volltommene Resultatlosigkeit des Ginigungs= versuches in dieser Stunde das Verhängnisvollste, was eintreten konnte, vielleicht hätte ein noch so bescheibener sichtbarer Erfolg in dieser Richtung andere raditale und illegitime Versuche noch einmal aufhalten können. Allerdings follte nun Calvin felbft bald erfahren, wie fehr sich indessen schon die Gemüter in Frankreich mit dem Gedanken der offenen Auflehnung vertraut gemacht hatten.

## Drittes Rapitel.

Das Fortschreiten ber Wiberstandsbewe= gung in Frankreich und Calvin. — Die erste Anfrage ber Verschworen en in Genf.

Als Beza am 12. September — also vor seiner Abreise nach Strafburg und Beibelberg — in einem langen Schreiben Bullinger auf die Ereignisse zurückaute, die seit dem Tode Beinrichs II. in Frankreich bor fich gegangen maren, meinte er, man habe in Genf oft angefragt, ob es nicht erlaubt sei, gegen die Feinde der Religion und des Königs sich aufzulehnen. Es giebt nämlich — so erläutert ber Schweizer — viele Scaevolas, die bereit sind, die nahre Freiheit mit dem gewissen Tode zu ertaufen, it enn es nur burch eine gerechte Berufung (rechtmäßig) geschehen könne. Wir (die Genfer) haben aber bis jest geant= wortet, daß ber Sturm mit Gebuld und Gebeten übermunden werden muffe, bann auch murbe fich ber nicht unbezeugt laffen, ber neulich erft gezeigt habe (burch ben Tob Heinrichs), was er für seine Kirche nicht nur thun könne, sondern auch wolle (1). — Die Rechtmäßigkeit des offenen Wiberftandes versuchte bekanntlich schon im August der Prediger Morel zu behaupten. Daram

allein kann jedoch Boza nicht gebacht haben, als er von "Scae-Wir muffen vielmehr vermuten, daß außerbem noch andere Anzeichen radikaler Gefinnung und Bläne nach Genf gedrungen find. In der That wiffen wir aus Briefen, Calvin nach der Amboiser Ratastrophe zu seiner Rechtfertigung schrieb, daß zweimal bei ihm Abgesandte erschienen sind, die ihn um Zustimmung für eine gewaltsame Auflehnung gegen die Guisen gebeten haben (2). Die für den erften diefer Besuche von Calvin dort angegebene Zeit (August ober Anfang September 1559) erlaubt nun die Bermutung, daß Beza feinen Brief an Bullinger (12. September) in einem Augenblide schrieb, mo ziemlich beut= liche Absichten blutiger Auflehnung in Genf bereits bekannt waren (3). Der erste Abgesandte jener später por Amboise offen auftretenden Bartei ber Berichmorenen ift alfo icon in ber Stadt Calvins gewesen und — barin liegt bas Befentliche — Beza hat die Renntnis von diesen aufrührerischen Absichten mit nach Strafburg genommen. Es ift intereffant, in diesem Zusammenhange barauf hinzumeisen, daß der von Sotoman erbetene Begleiter Bezas, jener Bilemongis, der zu Eubulus reifen foll, später unter den Berschworenen vor Amboise mit angetroffen Beziehungen amischen bem Streiche verwogener Ebel= wird. leute, irregeleiteter Colviniften im Marg 1560 und ben Straßfurgern deuten sich aber hier bereits an. Uns interessiort que nächst die erste Anfrage, die an Calvin in Sachen des Widerftandes von Frankreich aus burch einen perfonlichen Abgefandten gerichtet murbe.

Dieser Mann (sein Name ist nicht sicher zu erwitteln) erscheint, wie gesagt, Ende August oder Ansang September in Genf. Es ist die Zeit, in der Hotoman gerade den König von Ravarra aufgegeben hat, in der Morel halben Herzens um die Königin-Mutter Katharina sich bemüht. Es ist die Zeit, "als der Druck zu groß wurde", d. h., als die Hoffnungen auf eine Befreiung vom Joche der Usurpation auf legitimem Wege dahinzgeschwunden waren (4). Vorher an Calvin mit Plänen des Aufzruhrs heranzutreten, wird außer Morel (mit seinem Brief vom 15. August) niemand gewagt haben.

Nach Calvins Berichten ist diese erste Unterredung etwa solgendermußen verlaufen: Der Mann fragt zunächst, ob man das Unternehmen der bewaffneten Auslehnung gegen die Guisen nur mit der Zustimmung des ältesten Prinzen von Geblüt (Navarra) rechtlich decken könne, ob nicht "einer der Prinzen, obgleich er nicht der erste von Geblüt sei", hier genüge (5).

Nachbem Navarra biese Hoffnungen enttäuscht hatte, schien biese Frage fehr naheliegend und überdies hatte fie ja Morel schon einmal brieflich mit ähnlichen Worten erhoben. Auch ienes "Rechtsgutachten der gelehrten Männer" beschränft fich nicht . barauf, die Befugnis des Widerstandes lediglich dem Anton von Navarra anguvertrauen, es fagt vielmehr, bag "bie Bringen von Geblüt ober einer unter ihnen" in diesem Falle die Führerrolle de jure übernehmen könnten; Calvin jedoch hat bisher ,— wie wir aus bem Früheren faben. - an bem für ihn rein persönlichen Rechte Antons von Navarra festgehalten. Er bulbet biefe Erweiterung ber Befugniffe auf mehrere, noch weniger auf "jeden Beliebigen" nicht, und selbst der unbändige Hotomanus sah sich gerade um diese Zeit noch genötigt, seine Plane um Det mit jenem Cubulus (Navarca) wenigstens äußerlich zu verbinden. Er wußte eben, daß darüber hinaus Calvin die Teilnahme verfagen Beza wird aber richtig berichten, wenn er fagt: Wir haben das Ansinnen zurückgewiesen und Gebete anempfohlen (6). Calvin felbst betont später ausbrücklich, daß er bergleichen Gebanken abgelehnt habe, ja, er habe niemals fogar geglaubt, baß bie in Frankreich sich bamit zufrieden geben würden (7). für das Lette enthält Bezas Brief vom 12. September eine analoge Aeußerung. Sie (die Scaevolas!) haben diesem Rate (nämlich in Gebuld zu harren) bis jest gehorcht (8) . . . sie haben schlieflich nur gebeten, bag alle in öffentlichen und privaten Bitten ihrer gebenken mechten (9). Sie haben bis jest gehorcht! Das war in ber That genug und die Genfer schließen wohl gern die Augen vor der unbehaglichen Möglich= feit, bag jene fich boch nicht mit Gebet und Ausharren begnügen fönnten.

Calvin weist also jenen zurück, zumal er schon bemerkt hatte, baß noch andere von solchen Auffassungen versührt seien, und erklärt, daß dergleichen Pläne weder bei Gott noch vor der Welt eine Stütze fänden (10). Der Versuch eines solchen Widerstandes könne auch zu keinem glücklichen Ziele führen. Mit diesen recht- lichen und praktischen Bedenken verteidigt Calvin dem Boten gegenüber die Ablehnung des von diesem vorgetragenen Planes. In dem Schweiben an Coligny nun schaltet der Reformator an dieser Stelle ein: Dagegen (nämlich gegen seine, Calvins, Gründe) ließe sich manches mit einem Scheine von Wahrheit einwenden. Denn es kam ja nicht in Frage, etwas gegen den König ober seine Autorität zu unternehnwen, sondern vielmehr in Kückschauf die Unmündigkeit des Königs eine Regierung g e mäß den

Gefeten zu forbern (11). Bielleicht hat ber Bote biefen Einwand erhoben, es ift wenigstens ziemlich mahricheinlich, aber wir wiffen es nicht. Jebenfalls spricht aus bem Sate bes Genfere im Briefe an Coligny teine pringipielle Ablehnung jenes Befetes ber Frangofen. Das läßt er gelten, aber den Weg, ber ihm hier vorgeschlagen wird, für den er Unerkennung gewinnen will, verwirft Calvin bem Boten gegenüber Run waren aber freilich die Zeiten schlimm und bie Rlagen der Gläubigen groß, — man erwartete ein schreckliches Auch davon hat der Bote gesprochen. Ich antwortete barauf einfach, fagt Calvin, wenn ein einziger Blutstropfen vergoffen werbe, bann murben die Strome in gang Guropa bavon Ich will lieber, daß wir hundertmal unter= überlaufen (12). gehen möchten, als die Urfache zu fein, daß der Name Christenheit und das Evangelium einer solchen Schmach ausgefett murben. Rur wenn die Bringen von Geblut und die Barlamente forberten in ihrem Recht unterftutt zu fein, murbe es auten Unterthanen erlaubt ihnen Beiftand zu allen sein, leisten (13). Rurg, ich verwarf alles, mas er mir worhkelt, so bestimmt, daß ich wohl glaubte, die ganze Sache muffe bamit niebergeschlagen fein (14). In diesem letten Sate liegt die Erklärung für bas Berhalten Calvins. Er glaubt in dieser Zeit noch ebenso wie Beza, daß fie gehorchen werben, er fürchtet jeden= falls nicht, die Reigung zu unbedachten Unternehmungen könne burch seine schroffe Ablehnung gefährlich bestärkt werben. bie wir die Ereigniffe vom Mars 1560 tennen, muffen fagen, bag bie unbedingte Abweisung bes von jenem Boten vorgetragenen Planes burch Calvin vielleicht sehr viel, sicher boch nicht wenig bazu beitrug, bag bie Bewegung gegen bie Buifen auf ben un= seligen Seitenweg rechtswidrigen Aufruhrs geriet. Calvin hat in biesem Augenblide bereits bie Bügel verloren, bie er ben Straßburgern gegenüber so ängfulich mit so klugem Bebachte in ber Meter Frage festhielt. Da sein Blid fich gerabe auf Deutsch= land richtete, burfte er bie Brude nach borthin nicht abbrechen, ba er ben groken Blan einer konfessionellen Ginigung ins Auge fakte, mußte er alles beiseite schieben, mas von anderer (frangeftischer) Seite in ben Weg treten konnte, Sein Fehler, soweit praktische Ermägungen in Frage kommen, lag barin, bie Energie jener abenteuerlichen Elemente in Frankreich, die eben einen Füriprecher zu ihm fandten, unterschätt zu haben. Nur beshalb bonnte er magen, so schroff abzulehnen, so bestimmt sein "Rein" einzumerfen. Und mit welchen Grunden? Wenn wir ermagen,

daß die hauptsächlichen Quellen für diese Unterhandlungen uns als Rechtfertigungsschreiben Calvins überliefert find, daß also bie Rechtsfrage eo ipso vom Schweiber nachbrudlich betont werden mußte, muffen wir ftaunen über bie Bulle prattifcher Grunde, politischer Ermägungen, die Calvin baneben nach seiner Aussage gegen bas Unternehmen eines gewaltsamen Wiberftanbes angeführt hat. Die Gefährlichkeit, bie Aussichtslofigkeit bes Beginnens wird bem Boten wiederholt vorgehalten und ber Gebanke, all' Blut konne ben Namen seiner Kirche besteden, ist ihm besonbers entsetlich gewesen. Die Folgerungen aus seiner Lehre und aus seinen Prinzipien verboten diesen ihm vorgeschlagenen Weg. Aber sprachen sie nicht ebenso sehr gegen das, mas hotomanus bald barauf anriet, ohne auf ein unbedingtes "Rein" des Genfers zu War die Auflehnung gegen die Guisen rechtswidriger als der Versuch, Met den Franzosen zu entreißen? Hätte Cal= vin bogmatisch und grundsätlich über Dinge von politischer Tragweite geurteilt, bann wurde er hier wie bort "Rein" gesagt ha-Seine ungleiche Stellungnahme gegenüber zwei Fällen, bie bei aller Berichiebenheit im einzelnen pringipiell boch eines und basselbe find - nämlich Aufruhr, tann nicht überseben werben, fie muß Grunde haben, die außerhalb feiner fest umgrengten Anschauungen von Recht und Unrecht liegen. Ob eine Sache rechtmäßig ober rechtswidrig sei, ift für den Reformator Zweifel von gang mefentlicher Bebeutung, ob fie Erfolg verfpricht ober nicht, ist für den Politiker wie Calvin aber boch wichtig.

Dem Boten gegenüber gab es keinen anderen Standpunkt als den der unbedingten Ablehnung, aber wenn Calvin an dritte, etwa an Coligny, sich wendet, zeigt er doch, daß ihn manches Argument jenes. Beauftragten nicht unberührt gelassen hat. Im August = September mag zunächst der Wunsch und die Hoff-nung, den ganzen Plan im Keime zu ersticken, in ihm durchaus vorgeherrscht haben.

Es bleibt noch eine Frage übrig: Bekannt ift, daß der Bruber Antons von Navarra, Prinz Condé, später der verborgenen Teilnahme am Amboiser Fall verdächtigt wird, und zwar mit guten Gründen. Ohne Zweisel spielt schon hier der Beaustragte auf die eventuelle Hilfe Condés an. Denn was wohl hätte es für Wert, Calvin zu bewegen, die Rechtmäßigkeit des Widerstandes nicht nur dem ältesten Prinzen von Geblüt, sondern auch "einem der Prinzen, obgleich er nicht der älteste sei", zuzuerkennen? Wir haben keinen Grund, daran zu zweiseln, daß Calvin - nach seiner Aussage - über diese Anspielung auf Condé mit einer runden Ablehnung hinwegging, aber wir glauben, daß es falsch wäre, wenn man in dieser Frage den Standpunkt Reformators lediglich aus seinem Berhalten gegenüber bem Boten beurteilen würde. Man muß wohl unterscheiden amischen bem, was die Taktik bier vorschrieb, und dem, was er bei sich über die dem Brinzen Condé zugeschobene Rolle dachte. Für das zweite steht uns eine Aeußerung des Reformators an Marthr zu Gebote. Sie stammt zwar aus späterer Zeit, und barf barum nicht einfach wortlich auf feine Ansicht im August-September 1559 lezogen werben, immerhin jedoch bietet fie Unhaltspunkte für die Bermutung, daß Calvin die Möglichkeit einer Führerschaft Condés gegen die Buisen früher ins Auge gefaßt haben mag. -Als nämlich die Amboiser Katastrophe fehlgeschlagen war. Calvin u. a. fich gegen ben Borwurf verteibigen mußte, bag aus Genf etwa sechzig Mann zur Teilnahme an dem Streiche fortgezogen seien, schreibt der Reformator an Marthr, jene Leute hätten sich barauf berufen, daß einer ber Bornehmsten, ber bei Abmefenheit bes älteften Pringen von Geblut ber erfte nächft bem Throne sei, ihr Vorhaben (nämlich die Teilnahme an dem Sand= streich gegen die Buisen) bede (45). Dann fügt er wie gur Er= läuterung binzu: Wan hatte nämlich folgendes vereinbart: (Condé) solle dem Könige (Frang II.) die Ronfession überrei= chen, die in Genf herausgegeben worben ift. Wenn die Buifen dagegen Gewalt gebrauchen wollten, oder Anklage erheben wür= ben, bann follten so viele als möglich zur Berteibigung bereit Offenbar will Calvin mit diesem Sinweise erklären, warum man jene 60 Mann nicht unbedingt festgehalten habe. -Die Rechtsgründe, auf die sich jene damals beriefen, werben zwar felbst hier nicht ausbrucklich anerkannt, aber ebenso wenig auch abgelehnt. - 3m Auguft-September verwirft fie ber Reformator, aber er verwirft fie bem Boten gegenüber und in ber hoffnung, das Unternehmen des Widerstandes durch seine Ablehnung ver-Diefe hoffnung fteht allem voran. eiteln zu tonnen.

Halten wir alle diese Umstände zusammen und berücksichtigen wir außerbem die Lage Calvins als Lenker bes Kleinen Genfer Staatswesens, so ergiebt sich für sein Verhalten gegenüber jener mündlichen Anfrage vom August.—September folgendes:

Während die Lechandlungen um Katharina schweben, und Unton von Navarra sich unthätig verhält, während Riverius vergeblich auf ein Unzeichen des Wohlwollens bei dem Könige wartet und Hotomanus entschiedener noch als Worel den Berufenen aufgeben, ericbeint ein uns unbefannter Mann in Genf, um bem Reformator ein Zugeständnis abzuringen, das im Geiste der Morelichen Borichlage und ber fpateren Schrift Chaudieus ge-Mus bem Inhalt ber in Genf angebrachten Borschläge, die wir in den Aeußerungen Bezas und in mehreren Briefen Calvins festgehalten finden, wollen wir ichließen, jener Beauftragte zu einer Zeit erschienen sein muß, in ber bie greifbaren Hoffnungen auf Anton von Navarra entichmanben. Calvin, der in den Tagen vorher deutlich und bestimmt poreilige Buniche gurudgebrängt und an bem ausschlieglichen perfonlichen Rechte bes Berufenen aus praktischen und auch aus recht= lichen Gründen festgehalten hatte (1), sieht in diesem Borichlage eine Gefährbung feiner eigenen Blane, die wir bei ber Besprechung ber beutschen Frage klarzulegen uns bemühten. Er ift gerabe im Begriff, mit den Strafburgern wieder anzuknüpfen. Calvin als Beza bestätigen uns, bag jene rabikalen Borfchlage von ihnen beschwichtigt worden maren ober beschwichtigt ichienen. Man glaubt nun, daß die Aufgeregten Ruhe halten werben. Bei Beza mischt sich in diese Auffassung ein gut Teil Verachtung gegen die Gehorchenden, fich ben Buifen Unterwerfenden hinein. Thörichte Franzosen! Daß die Gegenfäte in Frankreich ichon ber Ratastrophe so nabe gerudt find, vermuteten die Genfer in bieser neuen Lage und in diesem Augenblide noch nicht. Ste magen awar bas Schlimmfte von ben Reinden au erwarten, fie fürchten aber noch nicht, daß man in den Kreisen ber Gläubigen und in benen ber Guisenfeinde wirklich so bicht vor keden und waghalfigen Absichten stehe. Diese Auffaffung ermuntert Calvin, feinen anderen Weg zu verfolgen und bie Vorschläge ber Franaofen einigermaßen bogmatisch abzuweisen. Ausgeschlossen ist in biefer, wie in ber Meter Frage bie volle Buftimmung Calving, pon großer Bedeutung hier wie dort ist die positive Silflofigfeit bes Benfers gegenüber ben vorwärtsbrangenben Bewegungen in Frankreich und ben wirren Berbaltniffen unter ben Deutschen. Die feste Ueberzeugung von der Bucht und Wahrheit ber heiligen Lehre, wie er fie ausgeprägt hatte, führten ihn bort au einer optimistischen Auffassung ber Lage. Die Unterschätzung ber guifeschen Macht, die ihr hohles, mantendes Dasein, wie ihm scheint, nur ihrer Frechheit und ber Feigheit bes Navarcesers verbankt, erhält in ihm noch lange hinaus die Hoffnung auf einen legitimen Ausweg. Im allgemeinen muffen wir auch hier bervorheben: es ist nicht möglich, die widerstreitenden Empfin= bungen in Calpin, wie überhaupt in einer historischen Berfonlichbeit mit einigen Schlagworten zu bezeichnen, ja es ist selbst nicht möglich, an allen Bunkten ba fteben zu bleiben. wo die un= zweifelhaften Zeugnisse uns verlossen. Aber wir muffen bie Stelle wohl bezeichnen, wo wir gezwungen werben, in bas Gebiet ber Bermutungen hinüberzugeben. Wir befinden uns, meinen wir, hier an einer folchen Stelle. Wir feben, bag von zwei Seiten ber mehr ober weniger feste Blane an ben Genfer herantreten. Plane, die er im Sinblid auf sein Ziel nicht annehmen will, in Rudficht auf feine Lage und feine innerften und ursprung= lichsten Wünsche aber auch nicht ablehnen kann. Seine Bunsche als Bater und Lenker ber Rirche, als Parteimann erklären fich von felbst, seine Ziele stehen über bem Rleinlichen. Abenteuer= licken, Unklaren. Ein einziger Führer — er spricht bis dabin nichts anderes aus - muß bas Schicksal mit seinen Entschlüffen entscheiden — Anton von Ravarra. Neben diesem verschwindet Wo immer die Getreuen unter dem Joche des Feindes murren, wo immer fich bie Gefahr zeigt, bie lange verhaltene But tonne hervorbrechen, da tritt er bazwischen, mahnt, warnt und Es war im November biefes Jahres, als er fich an bie Die Berfolgungen sind die frangosischen Rirchen richtete (17). wahren Rämpfe ber Chriften. Sollen wir zu ben Baffen greifen? Wahrlich, unsere Waffen, um aut zu kämpfen, und um ben Feinden zu widerstehen, find bie, uns in bem zu befestigen, mas Gott uns lehrt burch sein Wort. Jesus habe ausgerufen, als er bie kommenden Note prophezeite: "Freuet Euch, erhebet Euer Saupt, benn Guer Erlofer ift nabe!" - Das Beifpiel ber Marthrer moge ihnen vorschweben. — Aber wir find oft genug durch die heilige Schrift erinnert worden, daß die Thrannen nicht länger über uns herrschen können, als Gott es ihnen er-Wir muffen hoffen, daß ber Berr, nachdem er feine Rirche geprüft haben wird, die Wut diefer Thrannen gugeln, und ihre Bahne ausbrechen wird. Und wenn ihr feht, bag bie arme Herbe bes Gottessohnes zerstreut ift burch bie Wölfe, so fliebet zu ihm, bittet ihn um Barmbergigfeit, bag mächtige Sand erhebe, um fie zu verscheuchen, daß er ihnen die blutigen Mäuler sperre und ihre Taken zerschmettere. waren wenig friedliche Worte für die Mahnung zum Frieden, und daneben klingt auch, jest im November, leife Hoffnung burch! Wie benn sollte Gottes Sand die Wölfe verscheuchen? War benn die Frage Morels nicht berechtigt und klar: wenn jene aus Kurcht kein Wort wagen, wenn die Vornehmsten nichts thun, kann bann nicht jeder Beliebige helfen? Die Leute, die



in Genf anfragten, und mahricheinlich auch jener Beauftragte von August-September, haben biefe Frage immer wieder gestellt. Morel konnte nach Ablehnung feiner Pläne boch auch fragen: Wie eigentlich benkft Du Dir ben Rampf um ben Sieg? — Ein Mann, wie Calvin, ber boch gewohnt mar, bas Wirfliche flar und icharf zu erfaffen, die Rrafte flug zu meiftern, fest zu= sammenzuraffen, um fie im gegebenen Augenblick voll auswirken Bu laffen, ein Mann, wie er, mußte fich boch auch bie Frage borlegen: burch welche reellen Mittel, burch welche irbische Gewalt konnen wir fiegen? Nirgends in biefer Zeit fpricht er folche Erwägungen beutlich anberen gegenüber aus. Er bemühut fich. ben Berufenen zur Entscheidung zu treiben, er will die Ginigung ber Deutschen in seinem Sinne burchseten. Aber gesett auch. beibes ware ihm gelungen, - ware bamit bas Biel erreicht, bas ber frangösischen Rirche winkte, seitbem Seinrich II. ftarb? Glaubte er, daß in diesem Kalle Strome von Blut nicht auch hätten Europa überschwemmen muffen? Man hat ihm gefagt, Condé werde die Ronfession bem Ronige überreichen, thate man bem Pringen Gewalt an, bann mußten alle ihm beifteben, und awar so aablreich, als moalich. Das war also eine Demonstration, die gegebenen Falles mit den Waffen unterstütt murbe. -Aber er hat sich, wie gesagt, dagegen gewendet: nur ein Tropfen Blutes, und Europa wird von Strömen Blutes überschwemmt. Darum kann er es nicht billigen. Lagen die Dinge anders, wenn an Stelle Conbes Navarra vor ben König trat? - Es scheint boch so,— nichts anderes als biese Vermutung zeigt uns einen Ausweg - es scheint boch fo, bag er zu biefer Zeit geglaubt oder gehofft hat, eine einfache Demonstration werde ge= nugen (18), ber Gindrud einer berechtigten und entschieden ausgesprochenen Forberung werbe bie Buifen zwingen, feig von bem Blate gurudzuweichen, ben ihr unbeiliger Fuß beschmutt hat. Es mag ein Glaube ober nur eine hoffmung gewesen sein, eine Hoffnung, die ihm vielleicht bas buftere Bilb blutigen Rampfes Bielleicht ift es noch beffer, ju fagen: eine Selbst= verhüllt. Vielleicht — ohne diese Einschränkung, ohne dieses täuschung. "vielleicht" und "es scheint" läßt sich hier überhaupt nichts fagen, benn nirgends verlaffen und unfere Beugniffe fo volltommen, als in diefer doch äußerst wichtigen Frage. Nehmen wir es also für biese Zeit an: er wagt es nicht, beffer, noch nicht, auch nur bei fich felbst die allaubeutliche Vorstellung von einer inneren blutigen Ratastrophe in Frankreich in sich aufkommen zu lassen, und wenn jemand ibm boch biese Verspektive ked vor Augen stellt, muß er sich erschredt abwenden. Aber die Lage in Frankreich, die nun, seitdem Anton von Navarra sich zu fügen scheint, eintrat, wird ihm diese Hoffnung wohl Stück um Stück entrissen haben.

Die Sorgen, mit benen Morel am 4. September ber Zukunft entgegenfieht, follten fich balb erfüllen. Schon in feinem nächsten Briefe weiß er von dem Elend der Verfolgungen zu berichten. Männer, Frauen, Rinder ohne Unterschied haben zu leiben, abet hundertmal beffer ift ber Tod, als die Qualen ihrer Gefangen= Er schilbert ihre entsetlichen Gefängniffe, in benen fie weder liegen, noch siten, noch steben konnen. Der Rarbinal sieht mit Besorgnis ringsum in allen Landesteilen bas Anwachsen bes Protestantismus, er sieht barin eine Gefahr für sich und seine Gegen die Kirche von Varis richtet er seine pornehmlichen Angriffe, er erkennt in ihr bie Spigen ber Gefahren. Dit dem Feuertode und ohne Brozek wird die Teilnahme an calvinischen Bersammlungen gefühnt. Aus den Mitteln fonfis= zierter Güter werben die Andläger der Reger für ihren belohnt (19). Auf die scharfen Edifte vom 4. und 6. September folgt ein noch strengeres am 14. November (20). Wir können hier nicht auf alles Einzelne eingeben, nur so viel sei gesagt, daß sich seit Navarras Ankunft bei Hofe die Energie der Berfolgungen wesentlich steigert. Vormande waren leicht zu finden. Schon im September sprach man von einer protestantischen Berfcmorung zur Befreiung bes Unne bu Bourgs, beängstigende Beruchte dieser Art ftanden im November wieder auf (21). ben Tagen ber hinrichtung jenes Unne bu Bourg erneuern fie sich (22). Der Parlamentpräfibent Minard, die verhaßte Rreatur bes Rarbinals, wirb auf ber Strafe von Baris meuchlings Man hat den vermeintlichen Attentäter kurz vor erichoffen (23). ber Amboiser Ratastrophe verhaftet. Im Ottober hören wir von Calvin, daß in ber Provence bereits die Getreuen auf Antrieb einzelner Privatleute zu den Waffen gegriffen haben (24). ber Normandie steht man bicht vor der Emporung. "Wir haben bis jett die in der Normandie im Zaume gehalten, aber es ist febr ju fürchten, bag, wenn fie bis aufs außerste gepeinigt werben, fie boch zu ben Waffen eilen." In Paris ift die But ber Feinde Rommissäre bewachen die Stadt und dringen in die furchtbar. Gebäude feien niebergebrannt worden. ein. Säuser . Die Bahl ber Gefangenen fei größer merben eingezogen. seit zwei Jahren. Auch Bornehme werden bereits von den Berfolgungen erreicht. In diese schlimme Zeit fallen die Berfuche die Plane Morets, den Gläubigen ein Afpl um Ratharina,

in England zu verschaffen. Im Monat Ottober sollen die Verbon Amboise bereits einmal ausammenaekommen Calvin fürchtet ichon, daß bie erregten Gemüter nicht fein (25). in Gebuld ftanbhalten möchten. Aber bennoch muffe man ruhigen Mutes abwarten, bis unser Rächer erscheinen mag, mas, mie er weiß, aur rechten Beit eintreten mirb (26). Der Sturm in Frankreich schleubert bie Wogen wieber über bie Grenzen. Viele muffen das Vaterland verlaffen. Im November ericheinen in Strafburg feche Mitglieder ber Barifer Rirche, fie bitten um Obbach für 400 Familien, die bas Joch bes Rarbinals nicht mehr ertragen konnen (27). Jest hat auch **Sotomanus** friedlichere Geschäfte. Ich habe in diesen letten Tagen viel für bie Kirchen in Frankreich zu wirken gehabt, schreibt er am 23. November an Bullinger. Er sorgt für die Aufnahme der Ge= treuen in Strafburg, man folle Martyr bitten, mitzuhelfen. Er hofft, daß die Straßburger in dieser Sache Gesandte an die deut= schen Fürsten schiden werden. Sturms Eifer ift erstaunlich. Mein Nachbar und guter Freund Zanchus hat uns nicht im Stich gelaffen, ich habe ihn weinen sehen, als er von jenen sechs ehren= haften Männern Abschied nahm. Im Dezember empfängt Genf einen Zulauf von Flüchtlingen aus Orleans (29). Dort waren — wie wir horen — 22 Reper dem Tode entronnen (30).

Am Hof hatte sich indessen auch manches verändert, Katharina und Navarra mußten verloren gegeben werden. Seitdem die Königin-Mutter die protestantischen Hoffnungen betrogen hatte, gab man sie auf. Es tritt die Zeit ein, wo Condé ins radikale Fahrwasser geraten ist, und König Anton von Navarra schon an seine Reise nach dem Süden denkt, um seinen Lebenswunsch, die Wiedererwerbung von spanisch Navarra bei Philipp II., durch-Jusehen.

Die Partei, die den Guisen entgegensteht, verläßt also den Hos. Der Connetable war dort schon nord er macht los geworden. Navarra wird durch seine spanischen Wünsche entwassnet. Coligny legt die Statthalterschaft der Picardie nieder, wahrscheinlich um einem Versuche der Guisen zuvorzukommen, die ihn mit Condé entzweien wollen (31). Condés Absichten standen auf diese Würde. Er bemüht sich vergebens um diesen Posten, der an Brissac, einen Freund der Guisen, fällt. In der Ferne meldet sich außerdem der Konssist mit den Engländern. Wir hören im Oktober von einer Versammlung der Kadikalgestimmten. Im September überrascht die Ermordung des Parlaments-Prässenten Minard. Schon vorher im November, dann

später bei ber Hinrichtung Anne du Bourgs Laufen Gerüchte von Aufruhr um. Die Genfer fürchten am Anfange bes Januar ben Ausbruch. Languet (32) hält bie Lage für unhaltbar, alle Gefängnisse sind voll, man hat die Rirche in Baris niebergezwungen, aber mehr als fechzig neue Gemeinden find indeffen im Lande entstanden. Die Bedrängten greifen zu ben Baffen und erheben fich gegen die Beamten des Königs. Die Gascogner haben es schon gewagt, einen Abgesandten des Toulouser Barlaments zu verjagen. Der Rarbinal, heißt es, wird von vielen feiner Unhänger verlaffen, Die Erörterungen fürchten. Calvin erhebt im November seine mahnende Stimme. Der Rarbinal Rarl felbst bentt nach bem Falle Minarbs an die notwendige Gewährung eines Konzils (33). Der hof irrt schon seit bem Aronungsfeste unstät im Lande umber. Chantonnay meint, bie Buifen betten ben Ronig im Lande umber, um ihm bon ben Beschäften abzuhalten (34). — In dieser Zeit war es, als man fich (trop bes entschiedenen Digerfolges im Auguft und September) jum zwettenmale nach Genf mandte, um für ben Blan ber Berfchwörung die Zustimmung Calvins zu erringen.

## Viertes Rapitel.

Der Besuch bes La Renaubie in Genf. — Die Lage in ber Stabt.

"Einige Zeit nachher (nämlich nach bem Besuche bes erften Boten aus Frankreich) tam — wie Calvin später an Coligny schreibt — zu meinem Erstaunen La Renaudie aus Paris, und erzählte mir, baß er ben Auftrag habe, seine Sache mit allen Mitteln zu vertreten, ja, ich beteuere Ihnen, baß er Sie (Coligny) in diesem Ausammenhang nannte" (1). Mit diesen Worten beginnt der Reformator den Bericht über die personliche Anfrage, die in Sachen des gewaltsamen Widerstandes gegen die Guisen an ihn gerichtet worden ift. - Die ungewisse Zeitangabe läßt leiber eine genauere Bestimmung bes Termines jenes ameiten Besuches nicht zu, wir erfahren jedoch, bag er in einer Zeit erfolgte, als es bereits zu fpat mar, von Genf aus einzuschreiten und unbedachte Unternehmungen aufzuhalten. Bir lesen auch in einer anderen Quelle, daß im Oktober in Frankreich eine Bersammlung quisenfeindlicher Ebelleute zusammenge= treten sei. Bon dieser wird höchstwahrscheinlich La Renaudie das Manbat, beffen er fich in Genf rühmt, erhalten haben, und es

fann baber mit giemlicher Gewißheit vermutet werben, daß ber spätere Führer im Amboifer Sandstreich vor Of ober schwerlich bei Calvin gewesen sein wirb. Da damals die Berhandlungen in Strafburg und Beibelberg ichwebten und beren Ausgang noch nicht abzusehen mar, tonnte ber Reformator biesem zweiten Boten gegenüber allein ichon aus praktischen Grunden keinen anderen Standpunkt als ben, ben er schon im August-September eingenommen hatte, vertreten. Ueberdies war ihm, wie er Colionh versichert, die Sohlheit und Frechbeit dieses La Renaudie von jeher bekannt. Deffen Grunde konnten alfo keinen Ginbruck auf ihn machen. Calvin überoeht fie benn auch in seinen Berichten (2) und begnügt fich zu fagen, daß er ben Mann rund obgewiesen habe. Dieser batte nun im Berborgenen weiter gewühlt, trobbem er (Calvin) alles gethan habe, um bas Uebel zu erfticken (3). Er fei jeboch belogen worben und habe fich beklagen muffen, daß man ihn (Calvin) nicht hätte anhören wollen. "Wahrlich, fcmere Stunden habe ich in biefer Zeit erlebt." Der Genfer Rat fei benachrichtigt worben, bag etwas im Bange mare, man habe darum öffentliche und private Verbote erlassen (4). Berichworenen hatten fich jedoch verkleibet und in kleinen Gruppen von bannen gemacht. Calvin flicht hier gur Illustration ber Lage ein Erlebnis ein, bas ihm mit einem auch dem Abreffaten (Coligny) wohl bekannten Mann begegnet fei. Diefer habe anfänglich bas Auftreten und die Werbungen bes La Renaudie ganglich verworfen, bann aber ihn (Calvin) gebeten, eine Reise au seinem bebrängten Bruber unternehmen au burfen. Ich sagte au ihm - so schilbert ber Reformator - wenn er mir folgen wollte, so murde er nicht geben. Dieser (ber natudich ben Berbacht bes Meisters sofort erkennen mußte) versicherte, daß er sich bem Unternehmen des Aufruhrs fern halten wolle. — 3ch tenne Guch, entgegnet Calvin, Ihr werbet Guch ber Sache boch nicht enthalten, wenn Ihr einmal in ber Rabe weilen wurdet, - bleibt barum lieber. Da giebt der andere zu: Wenn allerbings Coligny ihm die Teilnahme befehlen wurde, bann mochte er nicht wagen, es auszuschlagen. Wie? Sabt Ihr fo wenig in der Schule Gottes gelernt, daß Ihr auf Wunsch von Menichen ichlechtes thun wollt? Bahrlich, ber befte Dienft, ben 3hr biefem Berrn, bem Ihr fo zugethan feib. leiften tonntet, murbe fein, ihn gurudzuhalten und ihm offen gu fagen, daß ich (Calpin) ibn im Namen Gottes barauf hinweise, es fei schlecht gehanbelt, fich in einen folden Aufruhr einzulaffen. Aber gerabe bas gerade bie Sineinziehung ber Berfon Colignys habe er

(Calvin) ja für eine freche Berleumbung gehalten. Schlieflich sei aller ber Ebelmann boch fortgereift, und zwar, wie er fagte. zu Coligny (5). Beim Lebewohl hat ihm Calvin die Sand gereicht und fich abgekehrt und auf diese Beise ihm gezeigt, welchen Schmerz er im Bergen trage. Warum bie Schilberung biefer Episode? Will er Coligny beweisen, wie fehr er sich bemühte, um jeben einzelnen zurudzuhalten? Will er feine Silflofigfeit; mehr zu thun, klar machen? Gewiß, aber - wenn wir awischen ben Zeilen lefen burfen - es ift noch etwas anderes: Bie tonnte ein Mann Rechtfertigung von ibm, dem Genfer, forbern, ber boch felbst rerbächtigt wurde, ben schlimmen Sanbel mit scinem Unsehen geforbert zu haben? Der, ber bem Reformator fagt, ich will handeln, wenn Coligny of befiehlt, mar tein eitler Schwätzer, sondern wie Calbin fagt: Seine Ratur mar frei und offen (franc et rond). Coligny tennt ja überdies, diefes un= gludliche Opfer des Aufruhrs, tennt ja ben Mann, ber ben Ginflüfterungen La Renaudies glaubt. Bar bieses Beispiel nicht mehr, als nur eine Selbstwerteidigung Calvins? Wir glauben nicht zu irren, wenn wir fagen, bag es ein leifer, aber boch recht deutlicher hinmeis ift: Bedente, Du (Coligny) felbft wirft nicht von den Schlechteften ber Billigung der Amboifer That bezichtigt, Du haft von mir eine Rechtfertigung pewünscht, ich aber habe Dich verteibigt, und ich habe es gethan, ohne zu prüfen, ob ich Dich verteidigen kann. Calvin erzählt zur Veranschaulichung seiner Lage noch eine andere kleine, wahrscheinlich nach ber Amboiser That passierte Episode. In seinem Freunde Viret tommt einer jener von La Renaudie bethörten Leute, und vertraut ihm an, daß der Ebelmann ihn beschworen habe, vor allem Calvin nichts von der Sache zu fagen, benn ber Reformator wünsche nicht, daß man von seiner (Calvins) Zustimmung Man habe bann biefen Schmäger vernommen, ba fei wisse (6). er bann erbarmlich ju Rreuze gekrochen und hatte fich felber jum Lügner gestempelt (7). Indem Calvin bier offenbar zeigen will, wie und mit welchen Mitteln man gegen feinen Bunfch gegrbeitet bat, giebt er uns boch zugleich einen intereffanten Auffcluf über eine in Genf bamals wenigstens im Berborgenen bestehende Ansicht (8).

Und diese Ansicht lautete: Calvin stimmt ja zu, er will es nur nicht merken lassen. Alle anderen Fragen hat La Renaudie, hat iener Schwäher gelogen, oder ist sein Widerruf vor Viret, Beza und Calvin nur eine von der Furcht eingegebene Lüge gewesen — alle diese Fragen können ruhig beiseite gelassen werben, benn sie ändern nichts an ber Thatsache, baß ein solches bie Gefinnung des Resormators anzwetfelndes Gerücht in Genf bestehen und ausgebreitet werden konnte. Darauf wenigstens hinzubeuten scheint nicht überstüffig.

Soweit das wenige Positive, was die Quellen über die zweite Anfrage aufrührerischer Franzosen in Genf berichten.

Sein Ringen mit ben rabitalen Bestrebungen ber Zeit, bie. wie wir faben, ihm von allen Seiten entgegengebracht merben, ist ein Kampf gegen Interessen, Die jett in dieser Lage wie burch offene Schleusen in die religiese Bewegung bineinfluten. Es treten Mächte in seinen Weg, die nicht einfach burch die Gewalt bes göttlichen Wortes beschwichtigt werben konnen, bie zwar die reine Lehre anrufen, aber nur um Freunde für ihre That Man will für diese That des Aufruhres einen au werben. Rechtstitel gewinnen, das Recht aber bedurfte in jener der theologischen Bestätigung in erster Linie. Männer wie La Renaudie barum ringen, so geschieht es schwer= lich, um ihr unruhiges Gewissen zu befänftigen, sondern, um die in ben Dienst ihrer Sache ju bringen, die ohne Gottes und ber Lehre Zustimmung nicht handeln, mithelfen würden. Das mußte Calvin fofort ertennen, er mußte einsehen, bag fein Botum in diesem Falle nicht nur ein Gutachten sein konnte, ein Urteil in einer theoretischen Streitfrage, sonbern — eine That von enormer Birtung. Er fteht nicht wie ein Richter über den Barteien, er ist selbst Bartei infofern, als ihn mit jenen anderen in Frankreich und in Strafburg die glübende Feind= ichaft gegen bie Guisen verbindet. Siegten beren Reinde über bie lothringfiche Ufurpation, bann war es auch fein Sieg, unterlagen sie, bann war es auch seine Rieberlage und das im dop= pelten Stnne: für ben Reformator und feine Rirde, für ben Staatsmann Calvin und seine Stadt Genf. Soweit es fich um bie Ibee handelt, um bie Weltanschauung, war fein Standpuntt fest und Nar: Aufruhr ift wider Gott und die Lehre. Ueberzeugung beherrscht ihn ganz und ist so sicher, daß sie genügt hatte, sein "Rein" in bieser Angelegenheit unwiderruflich au machen. Aber es ist boch nicht statthaft, die Ablehnung Cal= vins gegenüber diesem Plane des Aufruhrs lediglich aus seinen theoretischen Ansichten über bas Wiberstandsrecht, etwa aus seiner "christlichen Institution" zu erklären. Dier hanbelt es fich um Menfchen, nicht um Begriffe. Der Mensch Calvin, ber Sandler, ber Staatsmann, ber Politiker überhaupt, leisen Soffnungen, die er an und für sich genommen, wiber-

rechtlichen Absichten bes La Renaudie fnupfen mußte, nicht ein= fach aus seinem Herzen bannen. Aeußerlich ist er freilich lehnend, aber — wir sahen — es gab Leute in seiner Rähe, die sich heimlich zuflüsterten: Unser Calvin ist nicht ein gar so un= bedingter Feind der Sache, er will es nur nicht aut haben, nicht feben laffen. - Je mehr fich nun bie Ereigniffe ber Entscheibung nähern, besto lauter erhebt sich bie in diesen Stunden in flüsternde Frage: Was thun wir, wenn es jenen gelingt. großen Feind ber Rirche zu werfen, mas beginnen wir, wenn es mißlingt? So brudt er sich auch knapp vor ber Amboiser Ratastrophe in einem Briefe an Sturm aus: Wennirgend et = was Wichtiges fich ereignen wird, so will ich [ bie Dühe nicht sparen, bamit wir bas glüd= lich Begonnene fortsetzen, ausnützen ober wenn etwas Unglückliches eintritt, bamit es (in seinen Kolgen) gemildert werbe und ge= eignete Seilmittel gefunden würden (9). Man darf also den Standpunkt Calvins so präcisieren: Der Reformator ware bereit gewesen, ben auch von ihm gewünschten Erfolg nach Rraften auszunüten, ohne zu fragen, ob biefer Erfolg auf Begen erreicht worden ift, die rechtswidrig und ber Lehre nicht ent= sprechend waren. Es fragt fich nur, wann ift biefer Be= bante, biefes Rechnen mit bem Erfolge in ihm ermacht? Erft im Marg, als er einen Brief an Sturm Hören wir ihn nicht schon vorher einmal, im Ottober, wie einen verheißenden Bropheten von dem Rächer sprechen, der unerwartet erscheinen tonne? Sicher scheint uns, bag bei ber erften, von ihm ausführlicher geschilderten Anfrage ber frangofischen Aufrührer in Genf dieses Rechnen mit dem Erfolge ihm noch gang ferne lag. Er unterschätzte ja damals die bebenklichen Abfichten ber Buifenfeinbe, er glaubte ja, baß fein "Rein" findische Ginfalle niederbruden tonne. Als La Renaudie bann tam, ihn um Zustimmung bat und nach ber Abweisung im Geheimen mühlte, ba mar es nicht mehr möglich, die nahende Entscheidung mit einem prinzipiellen "Niemals" aus der Welt schaffen, da war es auch in seiner Lage undenkbar, der prakti= ichen, politischen Erwägung biefer Dinge auszuweichen. Es mar auch schon nicht mehr möglich, den keimenden Aufruhr burch laute Broteste zu unterdrücken, denn — wie Calvin richtig sagt bann hätte er bie Unschulbigen mit ben Schulbigen ausgeliefert. Die Berhältniffe felbst find es alfo, die Calbin in eine zweibeutige Stellung brängen.

und biefer Zwiespalt außert fich auch in feinem Rechtfertigungs= schreiben an Freunde. Wenn er sich an Coligny wendet, hebt er immer wieder hervor, daß ihm diese ganze Bewegung kindisch, einfältig, wie ein Spiel fahrenber Ritter erschienen sei (10). — Warum sich also aufregen, wo man keine Gefahr vermutete? Zu Sturm fagt er: Die Erschütterung Europas, bie ich schon lange vorausschaute, steht vor meinen Augen! Ja, sie stand ichon lange por seinen Augen und nicht immer fo bufter und brolend, wie er fie hier, nach bem ungludlichen Geschehnis von Umboise, por sich empormachsen fieht. Borber hat es noch Stunden beimlicher, großer hoffnungen in ihm gegeben. In einem folchen Augenblick muß er seinen Trostbrief an den aus Met verbrängten Freund Cherevant geschrieben haben. Ihm sagte er im Dez.: Ich hoffe, daß biefes Wetter balb vorübergeben wird, sodaß bie Schlechten sich getäuscht finden werden und wenn fie glauben werden, alles bezwungen und zerftört zu haben, was Gott burch Euere Sand aufgebaut hat, dann wird alles wieder aufgerichtet Denn map es auch scheinen, fie feien gleich ben Bligen, bie alles zerschlagen. Gott wird sie auseinandertreiben wie bicke Bolten, bevor fie ben zehnten Teil bes Uebels anrichten, man fürchtete. - Aber Ihr mußt Guch auf bie googten und rauhesten Stürme borbereiten: boch ich zweifle nicht, baß Gott Euch bald bie glückliche Gelegenheit giebt, an ben Ort (Met) zurüdzufehren, bon bem Ihr gegangen fetb (11), um heftiger als je bie Feinde gurudguwerfen, um fie für= ger zu halten, als je zuvor. — Und diese fleghafte Zuversicht klingt in Worten aus, bie uns zeigen, welche Erwartungen sich tief in seiner Seele verbergen. Obgleich wir nicht bie Ummälzungen kennen, bie Gott geplant hat, io ip üren wir boch babon große Anzeichen (12). Indessen, wenn auch alles hundertmal verwirrter sein murde, als es ift, so haben wir doch auszuhalten. — Die Haltung Calvins in biefer kritischen Zeit wäre nur jum Teil erklart, wenn wir auf die Schilberung der kleinen Welt der Stadt am See, in der er lebt, und wirkt, verzichten wollten.

Es sind wahrlich nicht die Wälle und Kanonen der Stadt Genf, die es verhindern, daß man — um mit Paul IV. zu reden, die Natter im eigenen Neste ersickte, (13), es ist nicht die ewig ängstliche Wachsamkeit des Nates, und der Bürger, die die hungsrigen Wölfe von den Thoren der Stadt verscheucht, wohl aber glauben wir, daß man in dieser schweren Zeit der Hilse eines



Mannes nicht hätte entbehren können: ber Hilfe Calvins. Aber wenn wir uns eine Borftellung machen wollten über das eigentliche Wesen seiner Herrschaft im ganzen, das in unseren Augen wohl immer etwas Kätselhaftes behalten wird, dann müßten wir damit eine Frage beantworten, die im Umfange dieser Arbeit nicht Raum haben kann. Was wir hier in den Kreis unserer Betrachtung ziehen wollen, soll sich darum nur auf die Dinge erstrecken, von denen wir glauben, daß sie die Haltung des Kesformators zu den besprochenen Fragen bestimmen mußten. — Das Wesentlichste ist am Schluß zu beantworten: Hat Calvin alles gethan, um in Genf die Unterstützung des Planes von La Kenaudie zu verhindern?

Emmanuel Philibert von Savoyen war durch den Frieden vom April 1559 wieder eingesett worden, er erhielt alle Länder jurud, die feit 1536 in Frantreichs Sanden geblieben maren. Die Genfer sahen von vornherein in dem Herzog eine Baffe der brei bem Calvinismus feinblichen Mächte, bes fpanischen, frangofifchen Ronigs und bes Papftes. Nach bem Frieden mächft ihre Kurcht beträchtlich; beängstigende Gerüchte, für die man in der Stadt ftets Glauben fand, werden faft täglich laut und fie werben, wie wir glauben, vom Rate nicht ohne Absicht verwertet, um die an fich schon straffe Bucht im Innern noch zu fteigern. Unruhige Tage kommen nach dem Friedensschlusse über Genf. Im Juni paffieren sechshundert von Biemont tommende Landstnechte des frangofischen Konigs die Stadt und man verordnet Borfichtsmaßregeln (14). Balb barauf tauchen Behauptungen über einen Bund zur Bernichtung Genfs auf; bann kommt bie erlösenbe Runde vom Tode Heinrichs. Damit hört die Besorgnis nicht auf, benn man vermutet beständig, daß ber Savoper die Stadt wieber unter fein Szepter bringen will (15), überall horen bie Benfer Baffen klirren und die Trommel rühren. Der Savoper aber hatte keine birekten kriegerischen Absichten (16), sein Plan war zunächst wohl nur der: burch diplomatische Verhandlungen mit Bern und Genf, alte, verloren gegangene Ländereien zu gewinnen. fonnte die amischen den Bernern und der Stadt Calvins beftehende Spannung ausnützen, die beiden Berbundeten trennen, um fie bann vielleicht nacheinander abzufertigen. Ende August erfährt der Rat in Genf, die Berner hätten geplant, mit den savohischen Gefandten Frieden und Bertrag zu schließen (17). Es entspinnen sich lange Verhandlungen. Im Dezember hatte die Spannung noch nicht nachgelaffen (18), Genfer Berbannte, bie fich wie immer in folden Fällen wieber bemertbar machen, haben Genfer Umtleute gefchlagen, weil fie einen Rnaben feftnehmen wollten, der den Reformator einen Hund gescholten hat (19). Emmanuel Philibert läßt die Lage natürlich nicht unbenütt, indem er im Dezember versucht, durch Mondovi diplomatisch mit den Genfern Kühlung zu gewinnen. Dieser Agent hat uns einen interessan= ten Bericht hinterlaffen (20), der uns unmittelbar in bas Leben ber Stadt einführt und uns erkennen läßt, welche Bichtigkeitibie Haltung Calvins in diesen Fragen hat. Mondovi schildert ein= gehend die ersten Tage seines Aufenthaltes in Genf. Er wird auf Schritt und Tritt beobachtet, es gelingt ihm nicht, mit irgend einem ber Rate reben ju konnen, man weicht ihm icheu aus. Endlich geht er birett vor und bringt die freundlichen Berficherungen bes herzogs, seines herrn, an, ber ber Stadt Schut an-In der Ratsfigung, die barüber zu verhandeln hat, treten aber Calvin und zwei frangofische Ebelleute entschieben gegen ihn auf. Es seien kluge, aber sehr niedenträchtige Menschen ge= wesen. Diese drei fordern nichts Geringeres als die Berhaftung und Gefangennahme Mondovis, der ein Berführer fei, und die Religion, sowie die Freiheit der Stadt gefährde. Calvin habe embort ausgerufen: Meine herren, der Bischof von Mondovi ift aetommen. um Euch Schmeicheleien einzuflü= ft ern. Am Schlusse seines Berichtes meint ber Gesandte: Ich glaube wohl, daß ohne die Ränke der Franzosen, die immer un= fere Bemühungen burchkreuzen, die Bewohner dieser Stadt fich gewinnen ließen, und Guch (ben herzog von Savohen) als ihten Kürsten empfangen und aufnehmen murben. Diefe Schlukbe= merkung bes Savohers beutet barauf hin, daß es in Genf noch bamals zwei Barteien, die ber "flugen, aber niederträchtigen Franzosen" und die ber Burger felbft gegeben habe. Bir glauben, es läßt fich bies in biefer Schärfe nicht behaupten, wohl aber barf man sagen, daß die Zugewanderten ein gewisses Vorrecht befaken. Es ist mit Recht barauf hingewiesen worben (21), daß bes Genfer Gemeinwesens unnational ichon beswegen mar, weil beffen Birkfamteit über die eigentliche territoriale Sphäre weit hinausgehe. Genf wollte nicht die Stadt ber Genfer fein, sonbern bie Stadt Gottes, Genf ift oft Rom, Calvin oft Papft genannt worden (22). Die "beften Bürger" waren die, die sich am entschiedensten bem Borte Gottes unterwarfen, benn die Bibel ift — wenn man fo fagen barf — bas bürgerliche Gesethuch dieses kleinen Staates. Die Bibel herrscht und burch sie mittelbar erft Calvin, ber bas geschriebene Wort in seinem Munde und nach seinem Geiste lebendig macht.

er fühlt fich gang unter ber Macht jenes beiligen Gesetzes fteben. beffen anonyme Große auch feiner ftarten Berfonlichkeit etwas Unbersönliches verleiht. — Am entschiedensten unterwarfen aber dem Gesete Gottes jene Fremdlinge, die gerade um beffent= willen in die Stadt geflohen waren, bort mit offenen Armen empfangen wurden, Burgerrechte erhielten und in einflugreiche Aemter gelangten. Daß biese bevorzugt wurden — bafür sprechen die Ronfistorialprototolle in ihren Verhandlungen gegen die Verleumber ber Franzosen — geschah wohl weniger gestissentlich, als aus bem Umstande, daß sie in unserer Zeit die thatsächliche Uebermacht hatten. Schon seit 1557 mar die Bahl ber aewanberten koher, als die der Ginbeimischen. Auf die Fremben - meint Kampschulte - ftute sich Calvins Macht. Dak er ihnen wohlgeneigt ift, geht aus einem Antrage hervor, den er gerabe in biefer Zeit ftellt. Er rügt, bag man bisber Chrgeiz oder anderen tadelnswerten Gründen fich bei ben Bahlen jum Konfistoriun: auf ben Kreis ber Atburger (Bourgeois) be-Der Rat nimmt bamals die Aenberungen, schränkt habe. Calvin vorschlägt, an und erklärt bevot, daß seine Pragis bis babin eine tabelnswerte Anmakung gewesen sei (23). Es ist gerabe in biefer Zeit, daß Calvin und fein Ronfiftorium ben endgiltigen Sieg über Die weltliche Obrigkeit gewinnen, damals wurde die Akademie gegründet und erft jest, im Dezemker 1559, entschließt sich ber Reformator auf Bitten bes Rates, Bürger der Stadt zu werden (24), die er aus dem Schatten heraus= unb zur leuchtenden Warte über ber romanisch=pro= teftantischen Welt gemacht hatte. Und auch jest entschließt er fich nur zogernd und ohne eigentliche Herzensfreude, bas Burgerrecht anzunehmen, mit ber für ihn fo unendlich bezeichnenden Bemertung: er habe bis bahin gezögert, um den Argwohn gemiffer Leute zu vermeiben. Er ist inmitten seiner Berke und seiner Stadt allezeit ein frember und einsamer Mann geblieben. Dann am Ende des Dezember noch wirft ihn eine harte Krankheit auf bas Lager (25). Das war ficherlich ein schweres Jahr für ihn Ueberall in der Welt Veränderungen. Bor ben Thoren ein neuer Feind und feine rechten Bundesgenoffen braußen. Frankreich garenbe Unruhe, in ber gangen Welt bie schwüle Erwartung des katholischen Gegenschlages. Am Anfana Rahres tonnte Calvin fagen: unfere Stadt, im Innern ruhig, wird von Außen heftig burch bie Nachbarn bedroht. Ich spreche nicht bon ben zwei Monarchen, beren Frieden nur auf unseren Untergang abzielen kann, sondern auch von unseren Nachbarn

(Bern), bie uns beschützen follten, bie fich weber burch unfer Bundnis, noch burch bie Gemeinsamkeit ber Religion abhalten laffen, uns in jeber Beise ichablich zu sein (26). Daran batte fich am Ende biefes Jahres noch nichts geanbert. Aber wie ftanb es benn mit ber Kirche in ber Stabt? Wir wiffen, firchliche Bucht bis hinab in die fleinste Sutte ging, bak ber einzelne Burger felbft außerhalb ber Stadt, auf ben Martten. an fremben Orten, machfam beobachtet murbe, bag es vor bem Konsistorium keine Sache gab, die nicht direkt oder indirekt durch geiftliche Guhne gestraft werden tonnte. Aber bennoch, glauben, man muß fich hüten, hier zu übertreiben, die Gewalt Calvins und des Rates nicht als schranken feben. Den Rechtsmitteln nach mochte fie es fein, ben Berhalt= niffen nach konnte fie es nicht fein. Man schätt - ob mit Recht - die Einwohnerzahl bes damaligen Genf zwischen breizehn= und zwanzigtaufend Seelen. Das war für die bamalige nicht wenig, die Bevölkerung felbst aber schwankt nach Art und Bahl. Die Verhaltniffe in ber Welt, wirken auf die nabere Umgebung Calvins mehr als alles andere. Sowie ber Satan brau-Ben bie blutige Geißel ichwingt, flieben bie Bebrangteften nach Nur den wenigsten unter ihnen wurde das Aipl zur Beimat; vieles verlnüpfte boch bie meiften noch mit ber Stätte, von ber sie flohen, viele warteten boch nur auf eine gunstigere Benbung, um wieder beimzukehren. Bermandtichaftliche Beziehungen hielten die Berbindung mit der alten Beimat aufrecht. Jener Ebelmann, ber wiber Bunich Calving nach Frankreich ging, giebt erft bor, feinem Bruder helfen au muffen. Richt nur friedliche Geschäfte konnten ben Franzosen nach Frankreich zu rückrufen, konnte man ihm das verwehren? Bas hatten die Getreuen braugen benten mogen von ber Stadt Calvins, wenn man jene aufhielt, die am Rampfe um die heilige Sache, so wie ihn die meiften verstanden haben, teilnehmen wollten? -Ein direttes Berbot der Auswanderung gab es also nicht und es hat felbst nicht geschaffen werben konnen, als später eings um Genf die Welt in Flammen stand. Einmal hat man es verfucht, schon nach wenigen Tagen muß es der Rat zurudziehen, indem er fich mit ber Begründung bedt, Genf fei eine freie Stadt und ba andere freie Städte folche Berlote nicht übten, wolle man ihrem Beifpiele folgen. Dennoch erließ man Berbote, wenigftens pro forma. Damit beugt man jeder Anklage vor, man konnte fich auf ben Buchstaben berufen, wie man es späterhin that, als ber frangofische Ronig fich über das Treiben der Genfer Predi-



ger in seinen Landen beschwert. Wir verhindern nicht, daß man ju uns kommt, um zu ftubieren (27)" "Der Rat schickt keine Prediger nach Frankreich." Der Rat hat auch die Berschworenen nicht nach Frankreich geschickt, er hat Warnungen erlaffen; er Bächter an die Thore stellen, und jeden aufhalten, ber Mörder des Kardinals Karl werden konnte? Sollte man ben Tobfeind warnen? Das batten Engel sein muffen, Menschen, von denen man bas verlangen wollte. Sier gab es teine Gesetesvorschrift und der Historiker hat von allen am aller= letten bas Recht, nachträglich folche zu schaffen und nach ihnen Wir wollen ben Umftand, daß keine Quelle au richten. von Genf spricht, durchaus nicht bas Berhalten bes Rates für die Behauptung verwerten, daß die Beherrscher ber Stadt alles gethan hatten, was in ihrer Macht ftand, wir wollen fagen, daß sie sich jedenfalls mehr bemüht haben wurden, wenn etwa, was ja nicht zu benten ift, bas Unternehmen fich ge= gen fie felbft gerichtet hatte. Damit ift etwas Selbftverftanbliches gesagt, etwas, bas fo nahe liegt, bag man es - übersehen kinnte. "Korrett" - um einen Ausbruck zu gebrauchen, ber mobern ift und boch wie keiner auf das Verhalten Genfs und Calvins paßt, - korrett hat man fich burchaus verhalten. Calvin beruft fich in seiner Rechtfertigung Coligny gegenüber auf bas, was er bem frangofifchen Gefandten bei ber Gibgenoffenschaft, Coignet, fei= nerzeit gesagt habe (28). Coignet mar ein Mann, ber ben Brotestanten zum mindesten nicht übel gefinnt war, Bullinger kennt ihn, in Genf hat er später einmal, wie man sagt, eine kleine Summe Belbes für bie Sache geftiftet. Diefer Mann erichien am 14. März, gerade am Tage ber erften Zusammenstöße bor Amboise in ber Stadt (29). Er hat mit Roset gesprochen und ihn ob wirklich auch aus Genf Leute fortgegangen feien. Der Ratsberr verneint das natürlich und beruft sich auf das Verbot der Genfer. Calvin mag vielleicht etwas vertraulicher ihm geredet haben, aber widersprechen konnte er wohl ber Meußerung Rosets nicht. Wie es scheint, hat Coignet fogar nicht ein= mal den offiziellen Auftrag gehabt, in Genf anzufragen. In der Instruktion, die der Kardinal Karl ihm am 17. Februar 1560, fünf Tage nach ber Entbedung ber Berichwörung schickt, beißt es, er solle die Umtriebe aufdecken, die La Renaudie mit denen von Bern (avec ceux de Berne) betrieben habe, um den bes Glaubens wegen Unzufriedenen (ben Calvinisten) Borschub zu leisten Wir feben nicht nur, bag ber Rarbinal Rarl bie Verfchwörung ganz richtig als Sache bes La Renaudie anfieht. sonbern auch, daß er — so nahe es boch auch eigentlich liegen sollte sogar keinen ausgesprochenen Verdacht gegen die Genfer hegt. Diese aber konnten sich mit der Antwort Rosets genügend decken.

Bir haben schließlich noch nachzuseten, ob es Unzeichen bafür giebt, daß Elemente in Genf waren, Die fich einem amtlichen Berbote hötten entziehen kinnen, ob mit anderen Worten bie Macht ber Herrichenden fo vollkommen mar, daß fie fich burch= feten konnte, auch wenn ihre Stimmung nicht fo geteilt gewesen wäre, wie wir es anzunehmen magten. Calvin felbst giebt uns in feiner Darftellung ein Bilb feiner Lage. Die Berichworenen perhandeln geheim, aber man hört ihr Fluftern. Man ftellt ein= zelne zur Rede, fie leugnen jeden Anteil. Gab es noch mehrere, die gleich jenem von Calvin, Beza und Viret vernommenen Schwäter an die Einflüsterungen La Renaudies glaubten: der Reformator billige die Sache im Stillen - gab es noch mehrere biefer Urt, bann konnten sie lügen mit ber Ueberzeugung, Calvin bamit einen Gefallen zu thun. Baren bie, bie bie Stadt verlaffen wollten, bekanntere Männer, bann konnten fie nicht heimlich entweichen, bann mußten fie vielleicht wie jener beklagenswerte Ebelmann handeln, d. h. auch lügen. Aber die meisten, wie Calvin sagt, waren Leute nieberen Standes. Es ist auch fraglich, ob alle jene, bie die Stadt verließen, um zu La Renaudie zu stoßen, auch Bürger von Genf gewesen sind. Die Flüchtlunge haben es nicht immer eilig gehabt mit der Erwerbung des Genfer Bürgerrechts und gerade in diesem Jahre hatten ja Scharen von Bertriebenen in einer noch nie erreichten Bahl fich nach Genf gewendet (31). Der Rat hat die verschiedensten Motive, die Einschreibung Fremben zu munichen, es ift nicht allein nur bas Bedurfnis, Bucht und Uebermachung zu erhalten. Wir horen im Anfange biefes Sahres ben Rat Magen, daß Einwohner italienischer Rationalität und reiche Raufleute nicht die Bflicht der Anmelbung erfüllen, um bas Bürgerrecht zu erhalten. Es mare beffer, fie thaten es, mußte man ihre Ramen, fo murbe es leichter fein, fich ihrer zu versichern, auch wurde man finanziellen Rugen baraus gewinnen können (32). Einen recht wertvollen Einblid gestattet eine Mahnung bes Ronsistoriums an ben Rat, Die gerabe in unferer Zeit erhoben wirb. Die Aelteften erfuchen ben Rat, die Editte gegen die "gehenden und kommenden Fremden" zu gebrauchen, die durch Läftern, Fluchen und Berleumden bie Orbnung ftoren, und die fich hinter ben Bormand verschangen, baf fie nicht Unterthanen ber Stadt Genf feien (33). gab es nun allerbings viele, wie wir aus bem Umftanbe fcbließen

können, daß aus den vielen Hunderten, die gerade im Jahre 1559 Genf aufsuchten, nur 58 neue Bürger für die Stadt gewonnen wurden (34) und in diese kleine Zakl sind eingerechnet: Calvin, Beza, Viret, Spisance, sowie die drei neuen Lehrer für die Akademie Chevalier, Berand und Tagant. Es ließen sich noch einzelne kleine Beispiele aus den amtlichen Registern und Protokollen anführen sür das, was Rampschulte wohl mit Recht hervorhebt: in rein bürgerlichen Angelegenheiten zeigt die Genfer Obrigkeit nicht jenen löblichen Eifer, der in kirchlich-geistlichen Dingen waltete.

Bas ergiebt fich nun aus biefen Daten? Bir fennen por allem die Gebundenheit der Stellung Calvins, die ihm große Berantwortung aufläb, aber auch große Hoffnungen nahelegt. Denn das ist Mar, ein gludlicher Ausgang bes Berfuches Renaudies, der eine tiefgreifende Veränderung in Frankreich wohl kätte hervorrufen können, würde zweifelsohne auch die Situation Benfe verbeffert haben. Ermägungen biefer Art mögen Calvin vielleicht erft an zweiter ober britter Stelle geftanben haben, daß fie jeboch gar nicht mitgesprochen hatten, glauben wir nicht, seitbem wir wissen, daß ber Tob Beinrichs II. in Genf als eine Befreiung aus unmittelbarer Gefahr begrüßt murbe. Wir haben, so weit es die wenigen und vielleicht nicht gang quverlässigen Quellen erlauben, die Frage: Sat Calvin alles gethan, um eine birekte Unterstützung bes Aufruhre burch bie Genfer zu vermeiben? folgenbermaßen entscheiben wollen: bas offizielle Genf hat ebenso forrett gehandelt wie Calvin, tann jedoch - bas ift ein Wahrscheinlichkeitsschluß, tein Resultat aus den Quellen — nicht mit ungoschmälerter Rraft gegen Umtriebe aufgetreten fein, bie fich im letten Grunde ja gegen ben verhaftesten Feind ber Rirche, gegen bie Machthaber wiber Recht, — miber Recht auch nach ber Auffaffung Calvins — richteten. Rleine einzelne Unzeichen fprechen überdies bafür, baß Obrigkeit in der von Fremden überfluteten Stadt nicht jeden ein= gelnen beherrschen konnte, daß wir uns vor einer übertriebenen . Vorstellung von ihrer und auch von Calvins Macht wohl hüten Bir werden später horen, daß es mohl Leute gab, die ihre Teilnahme an den Unruhen in Frankreich auch bor der Deffentlichkeit zu vertreten magen, und zwar mit bem hinweise, daß die Prediger, die solches verbieten, nicht allein das Wort Gottes befäßen.

## Fünftes Rapite-I.

Die letten Monate bis zum Ausbruche ber Katastrophe von Amboise. Erneutes Eingreisen der Strakburger.

Das neue Jahr bricht für die Genfer mit großen Sorgen und wenig Hoffnungen an (1). Ueber die Dinge in Frankreich scheinen sie nichts Sicheres zu wissen, aber sie erwarten täglich mit Spannung den Ausbruch des Sturmes und kören nicht auf, zu warnen (2). Gott — so sagt Beza — müsse entweder durch irgend eine unerwartete Wendung helsen, oder aber irgend einen Fürsten (Anton? Condé, die Deutschen?) ermuntern. Der Freund Calvins weiß nicht, ob den Verschworenen eine gerechte Berufung zur Seite stehe, aber er ist überzeugt: die Geduld der Getreuen ist am Rande. Und wieviel Mord und Blutvergießen wird entstehen, guter Gott, wenn man auf diese Weise streitet — rust Beza aus, als er von der Ermordung des durch protestantische Hand gefallenen Parlamentspräsidenten Minard borichtet (3).

Die Protestanten in Frankreich lassen sich nicht mehr einschüchtern. Am 6. Januar veranstalten sie zu Toulouse bei lichtem Tage, 500 bis 600 Personen start, ein öffentliches Abendmahl. Ein italienischer Beobachter gab um diese Zeit traurige Schilberungen der Lage (4). Was nützt es, weint er, wenn man die Geringen unter den Kehren überfällt und die Großen (Condé, Navarra, Coligny?) verschont?

Allgemein fühlt man, daß irgend etwas in ber Luft liege und auch unter ben Freunden Calvins lebt diese unruhvolle Blaurer fragt ben Reformator: Bas treiben Biret, Stimmuna. ich wundere mich, daß Bega nichts nod Warum Coligny? schreibt (5). Coligny? Sind Aeußerungen wie sie unter den Verschworenen umgingen, auch zu ihm gelangt, glaubt auch Blaurer an die geheime Teilnahme dieses Edelmannes an ben Blanen berer um La Renaudie? - In Bern muß man jedenfalls gut unterrichtet gewesen sein, denn La Renaudie, der bon Genf aus borthin gereift mar und seinen Schwager Caspar Heu in die Angelegenheit der Berschwirung eingeweiht hatte, tonnte nicht spurlos tommen und gehen. In Strafburg scheint man fogar burch birett Beteiligte von bem Plane unterrichtet worben zu sein, benn Zanchus, ein Kollege Hotomans, schreibt bereits im Dezember (6): ein Franzose, ben man nach Frankreich geschickt hatte (Villemongis?) ist mit wichtigen Nachrichten

aus Paris zurudgetehrt: Der Konnetable (Montmorency) lebe mit ben Buifen in bitterer Feindschaft, er habe fich und feine gange Macht bem Ravarra angeboten, biefer mare jeboch feige Daher bliebe nur noch eines übrig: gewesen. Man besorgt sein vor schrecklichem Aufruhr im ganzen Konigreiche nach bem Beispiele ber Schotten, benn bie Bahl ber Gläubigen und zwar der Leute nicht ge= ringen Stanbes sei unenblich groß (7). ruhr nach bem Beispiel ber Schotten? Es war noch nicht lange her, daß ber schottische Abel einen Rardinal, ber politische und firchliche Gewalt vereinigen wollte, umgebracht hatte (8). chus, ber "vincinus et amicus" Hotomans ist also beutlich unterrichtet, follten Sturm und Hotoman weniger wiffen? wir finden teine Spur, daß awischen Genf und Strafburg über die Lage in Frankreich gerabe in biefer entscheibungsvollen Zeit forrespondiert worden mare. Erst am 26. Kebrugt, also amei Monate fpater, fcreiben Sturm und Hotomanus, bag fie Runbe von großen Gärungen in Frankreich empfangen hätten (9). bann läßt Calvin noch einen ganzen Monat auf die Antwort Er schreibt erft, als ber Ausbruch ber Ratastrophe un= zweifelhaft nabe bevorftebt.

Indeffen gedieh die Bewegung in Frankreich aur Reife. Die Verschworenen waren am 1. Februar zu Nantes zusammen= gekommen, um über die Ausführung des Unternehmens gegen bie Guisen zu beraten. Dann ift La Renaudie zum zweiten Male ju Conbe gereift. Am 12. Februar erfährt auch ber Sof von dem Blane der Ueberrumpelung. Borber ichon mar man von Blois nach Amboife übergefiedelt. Auf bem Wege dorthin merkt man bereits Anzeichen einer feindlichen Stimmung. ein Zeugnis von ber Angft bes Rarbinals Rarl in jenen Tagen. Der Konflitt mit England, der immer mehr dem Ausbruche ent= gegenreift, wird zum Vorwande genommen, um die Chatillons Die Ronigin-Mutter hege - fo an den Hof zu rufen (10). heißt es — großes Vertrauen zu diesen Herren, sie fühle sich ficher, wenn fie in ihrer Nähe weilen. Tornabuoni will auch wiffen, daß der junge Ronig entschloffen fei, selbst zu handeln und au regieren (11).

In diesen Tagen melbet sich auch Hotomanus mit einem aufregenden und zum Teil dunklen Schreiben wieder in Genf. Er behauptet, daß in der Gascogne und Provence die Calvinischen die Göhenbilder niederreißen. Mehr als 61 000 Mann stünden unter Waffen (eine Aussage, die von den am 16. März vor

Umboife Gefangenen wortlich wiederholt wird) (12). Diefe Bahl sei - fährt Hotoman fort - in den Rollen der Kirche verzeichnet worden. Dann geht es in ausammenhanglofen Gaten weiter: Er (S.) und Sturm wollten Unfang Marg nach Beibelberg reisen (13). Der Mansfelbsche Sekretär habe Wunderbinge über — Grumbach geschrieben. Grumbach sei bereit, g e g e = benen Falles den Brutus zu spielen, wenn ein Fürst (Condé?) die Sache (mit feiner Billi= gung) bede (14). Auch an ben Rurfürften will Sotoman ichreiben, bamit jene beiben (Mansfeld, Grumbach?) burch beffen Ansehen und Anwesenheit ermutigt würden. Wenn er (Soto= manus) vom Rurfürften etwas Bichtiges empfange, wolle er ent= weder felbft nach Genf eilen ober einen Boten bortbin fenben. Sturm, ber ein Schreiben beilegt, fügt bingu: Diese (bie frangöfischen) Dinge erforbern bie größte Gile, bevor fich die Reinde bagegen rüften. "Wer ben Antonius befeitigen würde, ber würde den ganzen Rampf beenden. - Du weißt, wen ich meine (Franz Guise!) und wie ber Rat des Cicero gelautet hat." "Ich glaube nicht, daß Philipp von Spanien ben Buifen Silfe bringen wirb, wenn nicht bie Ronigin= Mutter ihn anruft. Sie (bie Guifen) haben ihre Beerführer aus Deutschland nach Frankreich gerufen. Wir muffen uns baber bemuten, daß die Unferen geruftet find, wenn es jum Baffen= kampf kommt." "Aber, schnell sage ich, so schnell als möglich." — Auch Sturm fpricht von einer Reife nach Beibelberg aum Rurfürften.

Diese beiben Briefe ber Stragburger stellen uns bor Ratfel. Bunachft benten wir an bas, was Sturm und Hotoman September über die Wiedergewinnung von Met burch eine Berbindung der französischen und beutschen protestantischen Bewegung planten. Aber die Beziehungen zwischen jener Angelegenheit und diefer neuen sind nur dunkele, man kann nur vermuten und nichts Sicher ist allein bas: Die Strafbunger seben in Frankbeweisen. reich eine nach ihrer Meinung riesengroße Bewegung gegen bie Buifen emporgaren und bemühen sich, ihr in letter Stunde von Deutschland aus Hilfe zu bringen. Der Gebanke ift im letten Grunde derfelbe, wie in jenem September-Blane. Sind eskauch die Bersonen? Ift der Mann über 50 Jahre, der damals genannt wird, ibentisch mit bem nun erwähnten Grumbach, ber jest ben Brutus frielen, ben "Antonius" (Frang Guife zweifels= ohne!) befeitigen will, wenn ein Fürft feine Sache bede? Grum= bach war zein Mann über 50 Jahre" — das aber ift auch ber einzige Anhalt, die einzige klare Berbindung, die neben vielen undeutlichen zwischen den Hotomanschen Borschlägen vom September und Februar bestehen.

Ueberraschend ift, daß eben um diese Zeit, wo in Frankreich der Sof vor bem Aufruhr gittert, und in Deutschland Unruhe wegen ber Grumbachichen Werbungen berricht, Chriftoph eine ber Hotomanichen Behauptung frappierend abnliche Bemerkungen macht (15). Er weift am 17. Februar Berzog Albrecht von Bapern gegenüber den Berbacht, mit Grumbach zu "paktieren" zurud. Auch für ben König von Frankreich gel= ten beffen Werbungen nicht — fagt er — follten aber die Grumbachschen "nach geübten muetwillen im reiche" bennoch nach Frantreich ziehen, so würbe es eher "etlichen fürnemen von fürsten und anderen in Frankreich zu gut beschehen, so von wegen jeziger Regierung und graufamer, unerhörter tirannei gegen jegigen regenten ufwerfen unb entporung anstellen möchten." In einigen Städten bes Reiches foll Gelb für biefe Zwede bereit liegen (16). März richtet Zafius an Herzog Albrecht und ben Raifer Briefe über protestantische Anschläge, er sieht furchtbare Gefahren brohen, "etliche nicht hohe Leute" sollen den Umfurz anfangen. Der Krieg foll fich vom Reiche aus über Frankreich Spanien, Rom ausbreiten (10). Dem Herzog Albrecht zeigt er an, daß in Burttemberg auch geruftet werbe, es scheine, "bie evangelici wollen der Sache durch die Finger sehen und diesem platregen freien Lauf laffen" (11). Racheinander tauchen Dinge auf, die eine leife Beziehung zu ben Gedankenkreifen Sotomans zweifelsohne verraten. An demfelben Tage, wo Zasius Dinge berichtet, schweibt er bem Konig Ferdinand von einer Unterredung, die er mit dem Herzog Christoph gehabt hat (19). Der Bergog habe ihm vertraulich mitgeteilt, daß das Regiment bes Ronigs von Frankreich bem Untergange nabe fei, ber Ronig sei "judicatus laeprosus" und könne nicht mehr lange leben. Kindsblut würde angewendet, ihn zu heilen. Und dann sei der Bergog auf die Wiebergewinnung von Met zu sprechen getommen, (!) man solle ihm Stadt preisgeben, er wolle sie auf seine Rosten und mit Hilfe guter Leute erobern, möge man sie ihm dann als erbliches Reichslehen geben. Am Schlusse des Gespräches, in dem auch die protestantischen Beziehungen zu England herangezogen werben, tommt Zafius wie-

ber auf die Anschläge der Brotestanten zurück. Christoph sei ftutig geworden, bann aber habe er beteuert, bag bie Fürften bamit nichts au thun hatten. Gemeiner Aufftand, meint Chriftoph, würde ja am Ende jedem selbst in den Busen rinnen. so fügt er hinzu, der Tumult in Frankreich müsse besorgt machen, da sich zahlreiches beutsches Kriegsvolk einmengen könnte. man bas nicht verhindern? frägt Rafius. Christoph gab darauf teine entschiedene Antwort: vielleicht fei es möglich, er an feinem Teile wolle es baran nicht fehlen lassen. Die "Meter Frage" taucht also abermals auf und wiederum in Verbindung mit den drohenden Unruhen in Frankreich. Wenn nun auch Chriftoph dem Gebankenkreise ber Stragburger nabe fteht, so maren seine Motibe boch wesentlich andere. Sein Rechtsgefühl und auch sein dynastisches Empfinden muchten ihm Met verlodend. Lutheraner hat er nicht so sehr ben Wunsch — ober er hat ihn überhaupt nicht - ben Calviniften zu helfen und die Guisen gu So tann also Hotomanus Plan, mas bas äußerliche Biel anlangt (Rudgewinnung von Met) in Deutschland Freunde finden, aber bas, was ihm gerade am nächften lag, welt = liche Silfe für bie junge französische Rirche, tonnte für Chriftoph, ja fogar für den Pfalger nicht Motiv ber Bolitit fein. Bon einer auch nur indiretten Beteiligung beutsch=protestantischen Kürsten an dem Amboiser kann barum nicht die Rede sein, wir haben, wie gesagt, Anzeichen bafür, daß Hotomans Plan vom September jett, im Kebruar — wenn auch unter anderen Boraussehungen und Motiven ihnen wohl nicht ferne lag.

Soweit die deutschen Kürsten. Sturm, der kubler fieht als fein Freund, wird an ihre birette Silfe nicht gebacht haben, aber an das Eingreifen Grumbachs glaubt auch er und wagt barum die Reise nach Scibelberg. Bas mag feine Soffnung beftärkt haben? Hat Grumbach wirklich die ernstliche Absicht ge= ben Brutus zu spielen, wie es Hotomanus faat? fann boch nicht fein, benn in biefer Zeit hatten ihn bie Buifen schon auf ihre Seite gezogen (20) und wir wissen nicht, auf welche Thatsachen sich eine Behauptung stütt, bie einen erbitterten Gegner ber Lothringer nennt (21). Sturm Grumbach weik übrigens ganz gut, bak in frangofischen Diensten steht, er nennt feinen Ramen unter ben Solbnern, die die Guisen ju fich jurudrufen, er macht ferner eine Bemerkung, die seine Auffaffung von der Lage wohl ver-Grumbach habe fie nach Seibelberg gerufen. Alfo - fett rät.

Sturm hinzu — werben wir sie (bie Guisen) mit ihrem eigenen Gelbeschlagen und uns verteidigen, wenn sie anfangen (22). Der Gedanke Sturms ih klar: Grumbach steht zwar in französischen Diensten und bezieht französischen Sold, aber er will für unsere Sache sechten, und barum — wie wunderbar gestalten sich die Umstände — wird der schlimme Feind mit seinem eisgenen Geld geschlagen werden. Der Kursürst von der Pfalzspielt in dieser Sache lediglich die Rolle des Protestors, er soll Grumbach nur ermutigen. Hotoman geht auch darin, wie es scheint, weiter. Er baut besonders auf die Willsährigkeit des Pfälzers, er sähe in der That immer mehr ein, daß dessen wertraue sogar darauf, daß die Reise nach Heidelberg Ersolg habe.

Es frägt sich nun allerdings immer noch, wie sich die Straßburger ihren Plan im einzelnen dachten. Zwei Möglichkeiten gab es, entweder man flankierte den französischen Borstoß gegen die Guisen durch eine gleichzeitige Bewegung gegen Met, oder aber, man wartete den Erfolg der Verschwörung in Frankreich ab und benutzte die Umwälzungen in Frankreich nachträglich.

Hotomanus scheint sich noch mit der ersten Vorstellung getragen ju haben. Seine Borichlage vom September feben aus, wie eine gemeinsame Attion von beutscher und frangofischer Seite, geleitet im gludlichsten Falle von jenem Gubulus. Jest stellt fich Soto= manus aber gang auf ben Boben ber indessen emporgewachsenen frangofischen Bewegung, jest benkt er an einen Brutus. verrät nicht nur feine heutigen Buniche, sondern auch feine Borstellung von der Rolle des Grumbach. Dieser soll wohl bire tt und perfonlich eingreifen und Sotomanus hofft es. feit= dem er über dessen Sinnesart unterrichtet ist. Sturm hingegen benkt an diese blutige Rolle des Grumbach nicht, er erwartet das Entscheibenbe von frangofischer Seite und wundert fich beshalb, daß dem Aufruhr in Frankreich nicht sogleich der Tod des Fein= bes folgt, daß nicht alles gleich zusammenläuft. Uebrigens hat Sturm, wie eine Aeußerung Friedrichs von der Pfalz vermuten läft, den Ausbruch ber frangefischen Emporung icon am 10. März erwartet. Friedrich schreibt nämlich am 5. März (23), am Tage nach ber Ankunft bes Strafburger: In Frankreich sei geplant worden, bis zum "10. hujus alle Pfaffen durchaus both zu fclagen" und - fügt er in einem, feine eigene haltung voll= kommen erklärenden Sabe hinzu — "und ob ich woll vor mehn perfon zu bergleichen sebitionen, tumulten und entberungen

ungern raten wollt, auch nit billichen kann, so ways ich boch nit, was gott in sehnem rehch in bem und anderen vorsehen". Man könnte glauben, es sei eine beutsche Uebersehung der eigentlichen Auffassung Calvins! An Johann Wilhelm schreibt der Kursürst ganz ähnlich, er verwirst den Aufruhr, aber, fügt er hinzu — so kann ich doch nit wissen, was der allmächtig in seinem Kat beschlossen hat (24).

Ueber die Reise der Strafburger nach Beidelberg miffen wir nur wenig. Frangofische Flüchtlinge ber Stadt follen die Reisekosten aufgebracht haben (25). Am 4. März müssen sie in Seidel= berg angekommen sein, benn die Nachrichten Friedrichs von der Pfalz bom nächsten Tage verraten, daß man französische Dinge verhandelt hat. Grumbach ist in Seidelberg und muß wohl bis nach bem 10. März bort geblieben fein, ba ber Rurfürst in seinem Schweiben bom 16. März ermähnt, daß ber Ebelmann erft bor rrenigen Tagen von Seidelberg verritten sei (26). Sotomanus bat bem Fürsten jene bekannte Denkschrift Colignys über bie Belagerung von Saint-Quentin vorgelegt. Offenbar hatte er keine befferen Beweise für den Anteil des Admirals an dem Unternehmen. Ober wollte er ben Glauben erweden, mit jenem mach= tigen frangisischen Protestanten Berbindung zu haben? übrigen scheint man dem Kurfürsten eine übertriebene Vorstel= lung bon ber Macht ber Guifenfeinde gemacht zu haben, wenn wir Friedrichs Bemerkungen vom 16. März auf Mitteilungen ber Strafburger gurudführen burfen. Der Rurfurft ichreibt an Johann Wilhelm "es sollen die Frangosen mechtig und bas regi= ment an bes kunigs hoff zu bempfen borhabens febn, man will sagen, es seien in die 12 000 pferbt und 100 000 aufuß fammen, alfo wie fie ichrenben, bas es enn übermaß fene, unb fies nit begehren". - und fies nit begehren? (27).

Die späten Schritte der Straßburger blieben aber resultatlos, denn weder die deutschen Fürsten noch Grumbach haben schließlich eingegriffen, ja, außer Friedrich und Christoph scheint niemand vorher eine deutlichere Kunde der kommenden Ereignisse gehabt zu haben. Wie die Dinge aber gekommen wären, wenn La Kenaudie mehr Glück hatte, das wagen wir nicht zu entscheiden. Bon Calvin können wir sagen, er hätte schnell entschlossen eingegriffen, um das glücklich Begonnene glücklich zu verwerten — ob wir es auch von den Deutschen annehmendurfen? Wenn wir an die Folgezeit denken, dann muß die Antwort lauten: schwerlich. Die Haltung des Genfers gegenüber dieser Bewegung ist mit zwei Worten gekennzeichnet: er kennt die Bemühungen der Straßburger, aber alle diese Versuche, gleich wielnun ober sie innerlich billigt obernicht wir wollen und können das nicht klarent sich eiden — bleiben von seiner Seite aus un = beantwortet Sein Schreiben an Sturm vom 23. Märzist, wie aus den ersten Worten hervorgeht, eine Antwort auf die Rachrichten der Straßburger vom 26. Februar. In der Zwischen zeit siel kein Wort von ihm.

Es bleibt übrig, noch einige Gingelheiten in diesem Unternehmen festzuhalten. Hotomanus foll von Beibelberg aus mit einem Schreiben bes Rurfürften ju Conbe gereift fein. wir die Haltung Friedrichs tennen, tann der uns nicht bekannte Brief kein positives Hilfeangebot enthalten haben. konnte ja zwischen dem 4. und "10. hujus" an einen ernsten Schritt nicht mehr gebacht werben. — Die Guifen haben früher bafür Sorge getragen, ihre milbere Gefinnung in Deutschland bekannt werben zu laffen. Ein doctor albie aus Frankrench burtig (Rascalon?) — berichtet Friedrich von der Pfalz Tage nach der Ankunft der Straßburger — hat erzählt, ber Herzog von Guise habe versprochen, daß die inquisition gestellt soll werden und mit der ernftlichen persecution inne= gehalten (28). Die schwüle Stimmung am frangofischen ließ folche Gedanken wohl reif werden. Um 8. März erschien ein Chitt, bas die religiösen Verfolgungen einzustellen befiehlt. Auf die Aufrührer macht dieses Einlenken in letter Stunde keinen In dieser königlichen Rundgebung werden scharfe Un-Magen gegen gewisse Brediger aus Genf erhoben, meist gewöhn= liche Gesellen ohne Renntnisse (29). Damit bereitet man die Angriffe auf Genf und Calvin vor, sie konnten selbstverständlich nicht ausbleiben.

Der Berlauf des Amboiser Aufruhrs selbst ist bekannt. Am 2. März zeigen sich die Berschworenen schon vor den Thoren der Stadt. Berworren wie die ganze Borbereitung war auch die Aussührung. Die Trupps werden einzeln gefaßt, geschlagen, zerstreut und gefangen genommen. Am 17. und 18. März sinden einzelne Gesechte statt. La Renaudie selbst fällt nach tapferer Gegenwehr im Kampfe.

Calvin, der in diesen letten Wochen sich vollkommen passiv verhalten hat, muß doch von jeder Einzelheit genau unterrichtet gewesen sein. Dafür legt sein Schreiben an Sturm vom 23. März ein beredtes Zeugnis ab. Mit verhaltener Ungedulb, die ganz seiner eigentlichen innersten Empfindung entspricht, sieht er bem unklaren Treiben zu. Die Säumigkeit der Verschworenen lastet ihm quälend auf der Seele. Mit überlegener Verachtung spricht er von dem seigen Zögern der Leute, die noch nicht außzgeführt hätten, was sie vor Mitte März (am 10.?) beginnen wollten. Er zweiselt an der Zuverlässigkeit derer, die sich Führer der Sache nennen. Sicher wird man dinnen drei Tagen irgend etwas hören(30). Ihn (Calvin) kann der Außgang nicht überzasschen. Er wiederholte das später auch Coligny gegenüber. Selbst ans Reisen denkt Calvin. Wohin will Calvin reisen? Nach Deutschland — nach Frankreich — er, der kranke Mann?

Genug, es kam nicht so weit, benn balb barauf mag bie Punde von dem fehlgeschlagenen Handstreich gegen die in Amboise mit dem jungen König liegenden Guisen nach Genf gebrungen sein. Die Prophezeiung Calvins hatte sich erfüllt.

#### Sechstes Rapitel.

Die Antlagen gegen Calvin und Genf. Die Birtung bes Ereignisses von Amboise auf bie Haltung bes Reformators.

Es war selbstwerftändlich, daß sofort nach dem miglungenen Sanbstreich gegen bie Buifen ber Berbacht ber Mitschulb ober sogar der direkten Teilnahme auf Calvin sich richtete. biefer war nun innerlich gerüftet, benn ber Zwiespalt Empfindungen, biefes Schwanten amischen lauter Abneigung und leifer hoffnung, borte auf in bem Augenblide, als bas Dig= lingen bes Berfuchs jenes La Renaudie in Genf bekannt wurde. Aber freilich, die Berteibigung vor ungerechtem Berbacht war nicht leicht, benn jebes öffentliche Wort konnte die unruhvolle Stimmung unter ben Seinen aufftacheln und ben Keinben Belegenheit zu neuem Argwohn bieten. Schließlich gab es ja auch etwas, bas burch teine Rechtfertigung beseitigt werben konnte, etwas, das auch die gerechten Gegner, ja fogar die Freunde des Reformators ficher wuften — ober foll man fagen fühlten: Die Gewißheit nämlich, baß Calvin im Innerften ben Sieg ber Guisen bedauerte.

Roset sagt in seiner Chronit: man richtete von allen Seiten ben Haf auf Genf, wie wenn eine solche That von bort aus-

gegangen. Um 13. Mars mill ein italienischer Beobachter wiffen, baß bie Aufrührer von Genf von den Engländern und Schotten unterftütt werben (1). Um Tage nach bem letten Gefecht vor Amboise meint Chantonnay, daß die Straßburger und Eng= länder die Berbannung der Guisen gewollt hätten, aber die von Genf scien weitergegangen, sie hatten ausbrudlich erklart, man bon Rechtes wegen alle Gegner toten konne (2). Wir seben jedenfalls, daß diese Auffossung in Strafburg nicht, Genf ausgesprochen wurde. Saller und bie Berner icheinen auch leise von der Anteilnahme des Reformators und seiner Stadt überzeugt zu fein. An Bullinger schreibt Haller, daß man in Bern fürchte, es tonne entbedt werben, bag biefer Aufruhr in ber Stadt Calvins ausgeheckt worden sei (3). Andere Stimmen ibrechen von Tausenden, die von dort nach Frankreich gezogen wären (4). Bullinger ift fichtlich verlegen, wie er die Genfer vor den Berdächtigungen schützen solle, die in seinen Kreisen öffentlich ausgesprochen werben (5). Blaurer gesellt fich ihm zu Calvin schweigt bis in den Mai hinein, er läßt sich erst Rofet meint, er habe bie gange Sache aur Antwort brangen. für nichtig gehalten (7), wir meinen, es war bie vorsichtige Sorge, Aufregungen zu vermeiben, die jebe seiner Aeußerungen ermeden mufte. Im April haben er und Beza fich in verteidigen muffen, in diesem Monat hat der Reformator bann Mahnungen on die französischen Kirchen gerichtet But der Feinde sei nicht mit hilfe des fleischlichen Armes begegnen. Der Dienst Gottes und seine Ehre seien das Höchste. Wir können nichts Befferes thun, als mit Guch beten, ber beilige Gott moge uns in seinem Schut erhalten, benn, wenn Ihr bestürmt würdet, wir würden nicht weit vom Schusse sein. follten still ihre Bersammlung halten und warten, bis ber herr bie großen Thore öffnen werbe. Ueber bie Gefahr, bie Genf felbst bebroben foll - Languet und bie Berner miffen bavon gu erzählen und in der Stadt felbst geben die schlimmsten Gerüchte um (9) - über diefe Gefahr urteilt Calvin gerade jest kuhl und rubig, gleichsam als wolle er zeigen, bag in feinem guten Gemiffen hierin keine Sorge auftommen konne (10). Er meint, daß er zwar nicht unbesorgt sei, aber boch niemals veranlaßt werden tonne, etwas zu thun, ehe er nicht ben Grund ber Befürchtungen flar ertenne. — In allen seinen Berteibigungen berührt Calvin nicht einmal andeutungsweise die Plane ber Strafburger, aber, was noch wichtiger ift: er unterläßt es vollkommen, auf einen Umftand hinzuweisen, ben Freund und Feind, auch seine nächste

Umgebung erkennen, ben er felbft boch recht gut für feine eigene Rechtfertigung hätte ausbeuten kinnen: An dem Unternehmen von Amboise hatten ja nicht nur Calvinisten teilgenommen, die Motive waren doch verschiedenster Art. La Renaudie selbst handelte ja mehr aus perfonlichem Sag, benn aus religiofen Un= Roset stellt es in seiner Schilberung bar, als hätten fich die Betreuen von Genf ben Berichworenen zugefellt, gleichsam um die Gelegenheit zu ergreifen, das Evangelium zu fördern. Mann aus der Umgebung Calvins schriek in den Tagen, als sich der Reformator an Sturm wendete, in Frankreich stünden große Beränderungen bevor. Die Prinzen können die Tyrannei nicht ertragen. Erstaunliche Nachrichten (die Strafburger Briefe) seien eingetroffen. Bapisten unb Evangelisch e thäten sich zusammen (11). Sicher, ich täusche mich nicht, wird der herr in Frankreich bald ein großes und erhörtes Werk vollbringen. Wie anders als in diesem und den Berichten Sturms an den König von Dänemark (12) stellt 'die Amboiser Angelegenheit bei Calvin bar. Der Strafburger verlegt das Schwergewicht auf die politischen Gründe des Bersuches, von seinen eigenen Bemühungen sagt er allerbings nichts. Ein großer Teil bes Abels, viele Obrigfeiten hatten fich an ber Warum hat Calvin nicht darauf Sache beteiligt. Warum hat er nicht auf die Papiften hingewiesen? hingebeutet, um ju zeigen, wie wenig biefe Sache mit feinem zusammengebracht werden konne? hat er geglaubt. es lage nicht im Interesse ber Sache, seine Getreuen im Bunbe mit biefen Papiften zu nennen? Glaubte er, bag es flug fei, auf ben politischen Charafter biefer Bewegung nicht hinzubeuten? Wir meinen, daß alles dieses unter gewissen Ginschränkungen bei ihm mitgewirkt hat. Er hat wohl, wenn wir recht fehen, von Anbeginn an fast nur die religiose Seite diefer Angelegen= heit im Auge gehabt, zumal ja die, die ihn umwarben, wie wir sahen, gerade diese gestissentlich und begreiflicher Weise betonen. Natürlich konnten ihm auch die anderen Beweggründe nicht berborgen bleiben, aber wie könnte er, etwa Coligry gegenüber, den politischen Charafter bes Versuches. anbeuten? Darüber hatten sich diese beiben Männer nichts zu verraten, das waren beiberseits perfonliche Dinge, und außerdem hatte diese Art ber Entschuldigung ihn felbst wohl reinigen können, nicht aber auch die Getreuen, die an sich schon schwer genug mit dem Corwurfe politischer Umtriebe belastet wurden. Auch war ihm die poli= tifche Seite ber Angelegenheit bem Befen nach unspmpathisch.

Die Anklagen gegen Calvin von feiten späterer Geschichts= schreiber konnen uns hier nicht beschäftigen. Es ift nicht immer nur die Tendenz und Parteinahme bes Siftoriters, die fie ausiprechen, fonbern oft die Weltanschauung bes Geschichtsschreibers. In unsere spezielle Frage, in die Frage: wie stand Calvin der Biberstandsbewegung in Frankreich gegenüter, wirkt nicht selten eine Auffaffung vom Staate und ber Obrigkeit hinein, Die Geschichtsschreiber aus seiner eigenen Zeit auf biese Bergangen= heit überträgt. Es tommt hier nicht barauf an, gegen unhiftorische Anklagen zu polemisieren, sondern barauf, eine Frage beraus= zuheben, die in der Erforschung der Motive des eine mefentliche Rolle spielt. Er fteht in feinem verpflichtenben Berhältnis zu jener Obrigkeit, die burch die Blane bes La Renaudie gefährdet wird. Er muß und kann sowohl äußerlich, als innerlich nur ihr Feind fein, ihr Feind deshalb, weil jene Obrigteit Begnerin feiner Rirche ift. Nur das allein und ftändisch politische Nebenbestrebung fällt in seinen Gesichtsfreis. Wir haben kein Zeugnis von ihm ober über ihn, daß er etwa gleich jenen anderen etwas an der Form der Regierung — um es theoretisch zu fagen — ändern wollte, bag er bie souverane Autorität der Krone im Sinne ständischer Regungen Für ihn ift in biefem Stadium die gange Unbruden möckte. gelegenheit eine Personenfrage, es hanbelt sich um ben ältesten Bringen von Geblüt. Dahinter fteht allerdings ber große fach= liche Gefichtspunkt, das Reich Chrifti, b. h. der Sieg ber reinen Lehre ift in Frankreich zu erkämpfen. Es ift ihm freilich nicht gleichgiltig mit welchen Mitteln - ob mit gerechten ober unge= rechten - biefer Sieg errungen wird, aber, als er fieht, bag bie Bewegung an feinem pringipiellen "Rein" vorbeiftrebt, weicht auch er innerlich schon ein wenig von feiner Forderung at, von der Korderung nämlich: nur der König von Navarra darf handeln. Wir feten biefen Umichmung, beffer biefes leife Burudweichen von der vorwärtsdrängenden Bewegung in jene Stunden, La Renaudie in Genf von ihm abgewiesen wird. geben die Dinge fichtbar über ihn hinweg, er schließt die Augen, qualende Diffonangen erfullen ihn, Diffonangen, aus benen boch leife lodenbe Tone herausklingen. Sein Rampf gegen die Mächte unbedachten Widerstandes ist äußerlich zum Abschluß, wenigstens zunächst gekommen, innerlich, glauben wir, kämpft er ihn weiter. Und wolag die Entscheibung in diesem ver = borgenen Rampfe? Sie hing einzig und al= lein von dem Erfolge oder dem Miglingen

bes Bersuches von La Renaubie ab. — 2018 bas lette eintrat, da erwacht in ihm, wir meinen, stärker noch als zuvor, alles bas wieber, mas von den rabitalen Bunichen ber Guisenfeinde verschüttet worden war. Er ift ber Prophet ge= wesen, er hat alles verkundet, man bat ihn nicht gehört, man bat fich in biefes thörichte, unfinnige Beginnen hineinziehen laffen. Später gesellt fich bas Mitleib für bie Leibenben hinzu, bas aus feinem ftrengen Mund boppelt innig klingt. Gana jedoch ver= finkt in feiner Erinnerung jener verborgene Rampf, hinneigung zu einer Sache, Die fo fläglich feblichlug, er wieder festen Boden unter sich, nun tritt er handelnd auf und scine Haltung in den letten Monaten der Regierung Franz II. zeigt klarer und beutlicher, was wir in Umriffen und verhüllt schon bis bahin von seiner Auffassung tennen.

Die Wirkung bes fehlgegangenen Schlages vom März auf · Calvin halten wir fest in dem Sate: Er sett den einmal vorher eingeschlagenen Wegnun energischer fort, er hat ihn nicht verlassen, aber er war zaubernb stehen geblieben, ba es ja unmöglich war, fein Vorgehen mit bem ber Verschworenen zu vereinigen, anderseits beim Erfolge ihres Schrittes sich schlieklich ein Ginlenten in seine Bahnen hatte bewirken laffen. Run lagen die Dinge wieder in feiner Sand. men die Berhältniffe felbft ihm entgegen? Zweifelsohne, die Wirkungen des Amboijer Unternehmens waren boch meit größer, als es bie an sich kleine Episobe vermuten läßt. nächst mußte am Sofe selbst ber Gindrud ein unmittelbarer sein, bie zwingende Macht ber Guifen mußte, und fei es nur auf turze Frift, erschlaffen. Bir feben das Resultat in ber Berufung be l'Hospitals in den Ronzessionen des Kardinals Karl, die, aus welchem Motive fie auch immerbin geschahen, von seinen Gegnern fast als Furcht aufgefaßt werben konnten und die in diesem Sinne höhnisch beantwortet murben. hier schon eröffnet fich uns die Berfpettive: Fontainebleau, Braffn, Januareditt. Die Parteien selbst ſίά, Spaltung ber am Hofe pertieft Conbe, mit schwerem Berbacht belaftet, gieht fich gurud, Connetable gewinnt in der Lage, die militärische Magnahmen erforberte, positive Macht, wenn auch nicht dauernd. ligny taucht nun die Notwendigkeit eines entscheibenben Schrittes auf, er lenkt jetzt in die Zeit ein, wo er offen als Heros ber protestantischen quisenfeindlichen Bartei auftreten foll. genfate im Lager ber Buifenfeinbe find feineswegs geschlichtet,

aber, was bas Wichtigfte ift. Anton von Navarra nähert fich ber entschlossenen Auffassung feines Brubers und ber zwischen dem Connetable und dem Saufe Guife gewinnt in dem Sahre 1560 eine verfonliche Scharfe, die den alten Diener des Ronics geneigter für tuhne Plane macht. Mit ber Staatsver= fassung de l'Hospitals berührte sich die seine. Anton von Ra= varra, das ift für uns fehr bedeutsam, ift einmal mit feinen ipanischen Bunichen fehlgegangen. anderseits aber haben sich feine verftohlenen Soffnungen auf nabe bevorftebende Aende= Man tonnte ihn nun wohl für bie Berungen nicht erfüllt. rufung Bezas nach Frankreich an ben Sof gewinnen, benn bag er sie aus freiem Antriebe veranlaßte, mag nicht recht in bas Bilb paffen, bas wir von seiner unentschloffenen Art gewannen. Rein äußerlich bat er fie allerdings veranlaßt. — Mußten die Guisen in ihrer inneren Bolitit zur Berufung ber Stand: bequemen und gur Beriprechung eines nationalen Rongils, war es doppelt verhangnisvoll, daß nun die Ronflitte mit England bicht bis zum Ausbruch heranreifen, heranreifen in bem Augenblide, wo man in ber inneren Politit auf Bahnen gebrängt wird, bie von denen, die Philipp von Spanien ber frangofischen Ent= widelung vorzeichnen möchte, erheblich abzuweichen broben. Schon hat man in Deutschland von der Krankheit des jungen Königs gehört, an seinem erlöschenben Leben hängt die Macht Guisen, hängt sie jest mehr als je. Aber anderseits: Anton von Navarra bat die Fesseln noch nicht abstreifen tonnen, er schwimmt noch immer "awischen awei Baffern", um mit Cal-Die Deutschen hatten wohl burch bie Umboifer pin au reden. That erkennen konnen, bis zu welchem Grade die Gegenfätze ge= bieben find, aber ihre Burudhaltung ben frangofischen Dingen gegenüber konnte barum boch nur gesteigert werben. Soweit bie Voraussekungen für Calvins neuen Versuch. Sie waren im all= gemeinen minbestens so günstig, wie im August bes Jahres, als Morel ben König umwirbt, aber, wenn wir weiter in die Zukunft hinausschauen, so winnen wir doch, rein historisch angesehen, das Verhängnisvolle für die Lage des Calvinismus innerhalb dieser Berhältnisse bereits erkennen. Die Reaktion ae= gen die Macht der Guisen war zugleich eine Reaktion gegen die Entwidelung Frankreichs felbst und wenn man nun nach Amboise ben Gegenschlag auf seinen Ursprung zurudverfolgte, konnte man die Anteilnahme des calvinischen Elementes nicht übersehen. That der Verschworenen vom März konnte von unvoreingenom= menen Zeugen nicht ausschließlich ben Calvinisten zugeschoben mer-

ben, ihre Kolgen aber führen bie junge Rirche tiefer in bas Bundnis mit jenen Mächten ber Reaktion hinein, die bann in Drleans recht merklich wieder ihre Forderungen aufftellen. Auffassung, die aus dem Brogramm Colvins spricht, das er in seinem Schreiben bom Juni 1560 an Sturm und Sotoman aufftellt (13), weicht nicht unwesentlich von ber Richtung ab, bie Entwickelung in Frankreich fogleich einschlägt. In der beut= schen Frage leuchtet uns der bekannte klare Standpunkt des Reformators entgegen: Die deutschen Fürsten muffen in Frankreich intervenieren, freundschaftlich und entschieden und unter dem Sinweise, daß die Erfüllung ihrer Bitte gleichbedeutend sei mit ber Errettung Frankreichs und seiner Krone. Calvin baut barauf. daß die leitenden Kreise von den Guisen abschwenken werben, wenn sie nur einmal erkennen, daß davon ihre innersten Inter= effen abhängen. Das gilt vor allem von ber Ronigin-Mutter, fie wird auf alle Falle die Partei ergreifen, die fie für fich und ihre Kinder als die nütlichste hält. So auch der königliche Rat. Ein gang realistisches Urteil - begründet auf bie Ueberzeugung, daß die Macht der Guisen erschlafte - ohne jede religiöse Beimischung — freilich aber mit religiösem Endziel! Bährend bie Strafburger biefen Schritt versuchen follen, wollen bie Benfer ben Ronig von Ravarra auf alle erdenkliche Art anspornen, bag er die Zügel der Regierung forbere, indem er die offene Gefahr schilbere, in die das Reich durch die guisische Herrschaft geraten sei. Also, Demonstration von deutscher Seite und zugleich aus dem Munde des Königs von Navarra. Es ist im vollen Umfange ber alte Plan, in nichts verrät sich bie Einwirkung ber Anschauungen, bie in den Monaten zubor mit den feinen rangen. Baren aber die raditalen Bünsche aus der Welt geschafft worden? Finden wir hier bei ihm ein Echo jener Forderungen, die Berufung ber Stände brangen? Rein, fein Blid richtet lediglich auf ben Hof, auf Navarra, die Königin-Mutter und ben königlichen Rat. So legt Calvin im Juni sein Brogramm fest. Bor bem 20. Juli ift Beza bann jum König und zur Konigin von Navarra gereift, "um sie im Worte Gottes zu unterrichten" Der ritterliche Meund hat diesmal die Rolle, die Morel im Sahre zuvor eifrig und vergeblich führte. Bon grokem Bewichte mar dieser Werber nicht nur wegen seiner personlichen Eigenschaften, sondern auch wegen seiner Mission, die er Ottober bis November bes vorigen Jahres in der deutschen Frage übernommen hatte. Die Fäben, die damals angesponnen wurden,

führen, wie es scheint, auf dieses neue Unternehmen herüber. Hotomanus mengt fich auch hier, man tann fagen, aus eigenstem Antrieb ein. Im September gesellt er fich Befa gu, nachdem er Strafburg heimlich und ohne Urlaub als "Rat bes Rurfürften von der Pfalz" verlaffen hatte (15). In diefer Zeit hatte das neue Unternehmen bereits eine fritische Wendung genommen. Calvin weicht diesmal nicht zurud, obgleich burch ben versuchten Borftog Malignys, burch bie Haltung Ravarras und die Ent= bedung bes Planes bie gange Sache ins Banten gerat. Seine Saltung erläutert fich am besten an ber Korrespondenz mit Bul-Anfang September (16) weiß er nicht genau, mas bie "Mehrheit" beschloffen bat, er will — fest er mit einiger Scheu hingu - nicht Sprecher ihrer Thorheiten fein, um fich nicht gum Teilnehmer an überspannten Hoffnungen zu machen. Das jedoch balt er feft: er hat Beza für diese gefahrvolle Abordnung wonnen, und er bereut das feineswegs. Alle Anftrengungen feinerfeits gingen baraufhin, Tumulte zu verhüten. Un Stelle beffen - fügen wir hinzu - hat eine legitim geführte Demonstration Sie ift äußerft umfaffend vorbereitet und wie bie Zeugniffe indirett verraten nicht ohne lebhafte Mithilfe Calvins. Der Untergrund aber ift zerwühlt burch Aufruhr, ber allerorten Calvin gefteht im Oktober (17), daß es ihm nicht sich zeigt. gelang. Voreilige zurudzuhalten, die dem Konig Mut machen Seine Hoffnungen find ftart und fest, er erwartet, bag bie hinterliftigen Plane ber Feinde burchtreugt murben. entscheidender Umschwung ift indeffen eingetreten: hat er bis ba= hin alles heil von einer unblutigen Demonstration erwartet, so fieht er nun, nachbem der Plan halb entdeckt worden ift, Sieg boch in ben Waffen. Er vertraut biese seine Ansicht nur Beza an (18). Was aber bleibt nun übrig, wenn nicht, daß ber Führer Truppen fich in Schnelligkeit verschaffte, bie bem Müßigsitzenben nicht in die Arme laufen? Der überraschenebe Schlag (Malignys Vorgehen gegen Lyon) barf unseren lähmen, sondern muß ihn neu beleben. Der Verfuch des (bemaffneten) Biberstandes mare eine Brobe auf Treue und Eifer Calvin hofft, daß es gelingen werbe. ber Belfer. Sein Ber= trauen auf Navarra ist natürlich wie immer gering, rechnet mit dem Umftande, daß ber Zauderer nicht mehr zurud Much bon sich und ben seinen gilt bas, es murbe bie schwerste Gefahr bedeuten, wenn jest die Energie ermattete, man muß eben weitter. hier ift ber Genfer gang That, er ift es und

kennt keine, burchaus keine anderen Bebenken, als bie, bie in ben Greigniffen felbft liegen, benn nun hat er mäkigen Boben unter fich! Demaegenüber ent= sprechen seine Aeußerungen an Bullinger (14. Ott.) nicht seinen eigensten Empfindungen. Dort behauptet er, bag eine Erhebung teineswegs zu fürchten sei, es sei benn, man greife Ravarra perfönlich Das ift. meinen wir, nur Nachklang iener Soffnungen, an die er fich mabrend diefer gangen Reit frampf= haft klammerte: Blutvergießen, nein, es wird nicht bis bahin tommen, man wird por bem impofanten Broteste allein icon bie Baffen ftreden. Am 17. Oftober hatten Beza und Hotomanus ben Ronig in Berteuil verlaffen, besonders ber Strafburger nimmt teine Hoffnungen mit auf den Weg. Coligny und Condés Ge= mahlin warnen die Brüber, nicht ohne Truppen nach Orleans Calvin hat Anfang November biefelbe Auffaffung au ziehen. (19), obgleich fichere Nachrichten ihm fehlten. Er erfennt nun bie "schredlichen Rrafte" bes Feindes, er ftreift alle milberen Borftellungen ab, er hofft, Ravarra werbe ben Rückzug antreten. Doch nur, um zum entscheibenben Schlage auszuholen? beffen, am 30. Ottoker, find Anton und Condé in Orleans ein= Es folgt Schlag auf Schlag, ber Prinz wirb haftet. Für Calvin eine jabe Berftorung ber Soffnungen: hatte man ihm geglaubt, alles wäre gelungen, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Wir muffen auch hier wiederholen, bas war nur eine ihm liebgeworbene hoffnung, feit bem 10. September fah er blutige Rotwendigkeiten ichon unzweifelhaft vor fich, er ift biesmal davor nicht zurückgeschreckt. Warum? Weiler an bie praktische Ausführbarkeit bieses großen Unternehmens unter legitimer Kührunc glaubt. Diese legitime Führung ift ihm bie positivfte mertvollfte Silfe für bie That, fei es nun, wie er es anfangs (bis September) will und hofft, für die Demonstration, sei es für ben Baffengang. - Die ent= scheibende Wendung, von der Calvin am 8. Dezember noch nichts mußte, mar indeffen eingetreten: Der Racher im Simmel ift erschienen, er hat das junge matte Leben Franz II. ausgelöscht. Wir tonnen uns die Birtung Diefes Schlages auf Die Soffnungen ber Betreuen nicht groß genug borftellen.

Und nun zum Schluß dieses Ausblicks jenes Gutachten, das Calvin nach dem Tobe dieses Königs über die Lage in Frankreich aufstellt (20). Wir sehen in diesem Schriftstud die beste Beftätigung beffen, mas wir als Grundzug ber Saltung bes Genfers bis babin zu beweisen versucht haben.

Man tann fagen, baß bie Schrift in zwei Teile zerfällt, fie enthält einmal gleichsam Uebergangsbestimmungen, ferner bie Sicherung ber neuen Regierung. Deren Mufgaben beichränten fich für ihn nur auf die im Buntte 3 angegebenen Dagnahmen in Sachen ber Religion. Alle Gefangenen, obenan Conbe, follen befreit werben, aber nur auf Grund eines unzweifelhaft flaren Rechtsspruches (auftanbige Richter, offener Brogeft). Rein Meden tein Vorwurf foll an Condé und ben Gefangenen haften, sei notig im eigensten Interesse. Fernerbin: es ist ein Rat für Die Regierung einzuseben, Diefer muß ben ichwächlichen Konio von Ravarra im Rechten bestärten, benn es ift außerst gefährlich, wenn Anton sich von vornherein matt benimmt. hier tritt ein, was wir früher betont haben: ber Calvinismus, ber bie Throngewalt in feinen Sanden fieht, muß fich bemühen, bas Perfouliche ber herrschenden Gewalt möglichft auszuschalten, wenn bie herrichende Perfonlichkeit schwach ober ungeeignet ift. Bei Calvin ift dieser Borichlag zunächft bon rein praktischem Standpunkte ausgegangen. Ratharina, die "frembe Frau, Bittime, Italiene= rin", darf teinen Ginfluß gewinnen, fie hat tein Recht. Interessanteste aber ift: ber vorgeschlagene königliche Rat muß von ben Ständen (estats) ernannt werden. Es ist das erste Mal, daß Calbin ihnen hier ausbrudlich das Recht einräumt! Er mußte es, benn bie Stände waren in diesem Augenblide reale Macht geworben, die man wenigstens vorläufig nicht um= geben konnte. Bie die Berufung neuer Stände ausfallen murbe unter einem dem Calvinismus gunftigen Vormund des Königs, bas tann nicht zweifelhaft bleiben. Ohne Rampf, bas weiß Calvin, wird es nicht abgehen.

Ueber die Behandlung der Guisen läßt sich der Genfer im einzelnen auß: es scheint ihm schon viel zu bedeuten, wenn man sie aus der Nähe des Königs entfernt, sie sollen Leichenwache bei Franz II. halten. Man muß schnell und entschieden gegen sie vorgehen, entweder man ergreift sie zugleich oder, und das ist am besten — vorausgesetzt, daß es sich machen läßt — man zieht sie zur Berantwortung, wenn die Stände wieder berusen werden. Seine Resormvorschläge in Religionssachen sind in einem Punkte sehr bezeichnend: Ein Shstem der Aufsicht von oben herad. Königliche Beamte stellen Listen auf von allen, die der neuen Lehre anhangen, hervorragende Glieder der Gemeinden verbürgen sich für den Sehorsam der Getreuen gegenüber Ge-

setzen bes Ronigs. Also: eine einzige große und Mare Organi-Amtlich und burch Bollmacht ber fation der neuen Kirche. toniglichen Gemalt, wird ber Bestand ber Gemeinden festgefest, die Krone übernimmt das, was Calvin von Genf aus nicht vermag: bie Aufficht über Rube und Ordnung. Ginflufreiche Gemeinbemitglieder find die Belfer, fie muffen der Art ihrer Stellung nach notwendigerweise auch im Rteise ber übrigen an Macht Gelang ein folch großer Burf, bann tonnte wohl die junge Kirche aus den Wirrsalen der Parteiungen herausge= hoben werden. Der Schwerpunkt des Shitems ruht in der königlichen Gewalt, barüber barf nicht ber Umftanb hinwegtauschen, daß den Ständen das Recht der Ernennung des königlichen Rats erteilt wird. Sie waren ba, man muß mit ihnen rechnen. Saupt= ziel bleibt ja boch bie Durchbringung bes Staates mit bem neuen Geifte und auf diesem Wege bedeutet jener Entwurf Calbins ben ersten und den Berhältnissen nach größtmöglichen Schritt. miffen, bag es anders tam, aber wir feben, mas ben Reformator anlangt, daß bis dabin das Fundament feiner Auffaffung, feine Grundpringipien unerschütterlich fest bleiben: Ginheit, Ordnung im Sinne ber Lehre, aber tein eigenfinniges ungelenkes Festhalten an in ber Zeit unmöglichen Forberungen, sonbern fluge und zielbewußte Ausnutung bes Augenblicks.



#### Berichtigung.

Auf Seite 25, brittleste Beile von unten, hinter die Borte "Mauen des Feindes reifen", gehört die Unmertungeziffer 29.

# Anmerkungen.

#### Erstes Kapitel.

- 1) Nég. de Toscane II. 402, Micajoli 6. Mug. 1559.
- 2) Decrue, Anne de Montmorench 257, De Ruble I. 319. II. 30, De fa Planche 212.
- Nég. de Toscane III. 402 f. Nég. sous François II. p. 76 ff. O. C. XVII. 590.
   Morel 1. Mug. 1559.
- 4) O. C. XVII. 596. Morel 15. Aug. erwähnt allerdings Conde nicht.
- 5) cf. Mards, Coligny 350. (O. C. XVII. p. 467. Colonius Juni 1559 will allerbings Andelot in Det gesehen haben.)
- 6) O. C. XVII. 595 Morel 15 Aug. 1559 (cf. De la Planche 212).
- 7) O. C. XVII. 579 Morel 1. Juli 1559.
- 8) O. C. XVII. 589, 591.
- 9) ebenba und Bulletin de l'hist. du protest. XXXVII. 63.
- 10) O. C. XVII. 636. Beja 12. Sept. 1559: Navarrus a plerisque ecclesiis salutatus et rogatus ne tam praeclaram et devinitus oblatam occasionem negligeret... La Planche 213: Les Ministres des principales villes du Royaume et specialement de Paris, Orleans, Tours, vindrent le trouver....
- 11) O. C. XVII. 621. Hotomanus 2. Sept. 1559.
- 12) O. C. XVII. 590 -- ius eius, nostram voluntatem atque adeo totius nobilitatis -
- 13) La Planche 212 luy donnèrent conseil de s'acheminer à la cour le plus diligemment qu'il seroit possible.
- 14) O. C. XVII 594 Calvin an Sturm. 15. Hug. 1559.
- 15) O. C. XVII. 591 Morel 3. Aug. 1559 beschwert sich, daß Calvin hindernd eingegriffen habe, quamquam satis rationis suppetet quam ob rem arma inferant.
- 16) O. C. XVII. 515. Calvin 15. Aug. 1559; Morel 596.
- 17) of. Unmertung 14.
- 18) cf. Unmerkung 16. Calvin 15. Aug.
- 19) eccnoa: Demonstravi, divino munere, quum nihil expectaret eiusmodi, viam illi patefactam ad regni gubernacula quae inire posset omnium ordinium secundis voluntatibus.
- 20) O. C. XVII. Rr. 3109 Billemadon an Katharina, Ende Aug. 1559, wiederholte diefe Anklage.
- 21) O. C. XVII. 396, Morel: praecipue abs te (Calvin) in mandatis habebam.
- 22) ebenda: Quid, inquam (Morci), domum aemulis concedens redire cogitas?
- 23) ebenba: Negavi te quidquam temere polliceri satis passim esse notam gravitatem integritatemque tuam.
- 24) ebenda: De principibus autem. quoniam urgebat ut eorum nomina ederem.
- 25) ebenda: Germani, inquit (Navarra), prodigi sunt pollicitatores. . . .
- 26) chenda: de his rebus, inquit, quum Lutetia pervenero iterum colloquemur.
- 27) O. C. XVII. 597. Morel an Calvin 12. Aug. 1559.
- 28) ebenba: nullane alia via est, qua praesentibus ecclesiae miseriis opitulemur?

- 29) ebenda: Scio preces apud Deum ceteraque pietatis officia primo te loco poni. In feriora vero alia media, praeter illud de N. (Rabarra) nulla profers.
- 80) chenda: Jure igitur ordines regni convocate licet An autem illi soli de quo agimur? nonne etiam cuilibet illa flagitare fas est, vel infimae sortis huius regni, quum jaceant proceres, et metu defixi liberam verbum facere non audeant? Quod si tum iniuria petentibus fiat, nonne jure possunt omnes armis repetere quod paucorum factio et exteri tyrani extorserunt?
- 31) La Planche I. 90. cf. Sotdan I. 311, Hist. eccl. I. 157. Die Acchtsgelehrten aus Frankreich und Deutschland (Hotoman?) entichieden: "wenn die Prinzen von Geblüt oder einer unter ihnen die Sache (des Widerstandes) in die Hand nehmen würden, und zwar auf Antrag der Stände (a la requesta des otats), dann dürse man widerstehen.
- 23) O. C. XVII. 608, Morel 23. Mug. 1559. Quod de reditu meo scribis arriperem. nisi . . .
- 33) O. C. XVII. 632, Moreí 11. Sept. 1559 flagt, daß sein über Lyon an Calvin gesandter Brief nicht zur Zeit nach Genf gekommen sei, mentionem enim enrum rerum de quibus aut admonebamus aut consulebamus nullam facis.
- 34) O. C. XVII. 594, Calvin an Sturm 15. Aug. 1559. post discessum D. Hotomani de negotio inter nos — cf. 625 Colonius an Calvin 9. Sept. 1559.
- 35) O. C. XVII. 594 f. Calvin. In hac dubitatione non est cur me quievisse mireris.
- 36) ebenba ne stulta vel temeraria esset mea sedulitas.
- 87) cbenda ne momentum quidem cunctatus essem.
- 38) chenda Ante satagere neque utile neque etiam licet.
- 39) Daniel, 14. Cept. 1561 (O. C.).
- 40) cf. Rampichulte I. 273.
- 41) Nég. de Toscane III. 404, Ricafoli 15. Mug. 1559.
- 42) Sa Planche 214. Il (Navarra) leur faisoit d'autant de caresse et courtoisies qu'ils (bic Guijen) se monstroyent rudes et difficiles . . .
- 43) La Planche 215.
- 44) O. C. XVII. 609.
- 45) chenda R. (quem ab Ottomano missum indicaveram supe:ioribus literis (15. Mug.), cum iisdem mandatis quae tu (Cafvin) mihi dederas aliisque nonnullis non levis momenti)...
- 46) ebenda.
- 47) O. C. XVII. 621. Sotoman 2, Sept. 1559.
- 48) O. C. XVII. 620 f. Vix domo pedem efferre audeo.
- 49) O. C. XVII. 638 Morel 11. Sept. 1559, cf. 637, Bega 12. Sept.
- . 50) cf. Calvin 15. Aug: 1559.
- 51) La Planche: pendant le sacre du roy, 18. Sept., cf. Bull. de l'dist. du protest. XXXVII. 63, Baums Tagebuch Chandicus O. C. XVII. 658. Calvin behauptet, Ch. sei mit Schimpf und Schande fortgejagt worden. Nég sons Francois II p. 112. Der einzige Bericht, der von der Anwesenheit der Königin-Mutter während der Krönung spricht.
- 52) O. C. XVII. 597.

#### Zweites Kapitel.

- 1) cf. Morel 3. Mug. 1559.
- 2) für das Folgende vorwiegend Seidenhain, Phil. von Seffen, Kludhohn, Christoph von Württemberg.
- 3) Rlucth. I. 96.
- 4) O. C. XVII. 621.
- 5) O. C. XVII. 644 Sturm on Caibin 19. Sept. 1559. Ex literis D. Bezae ad doctorem Hotomanum intellego quo in statu sint res gallicanae et institutum concilium adhuc vobis placere, ad illudque redeundum esse.
- 6) chenda. Res est ardua et opus haberet provisione multorum . . .
- 7) O. C. XVJI. 645 ff. Hotoman an Calvin 19. Sept. 1559.
- 8) chenda partim ut D. Vill (mongis) una cum alio quodam ad Eubulum proficiscatur.
- 9) ebenda quendam nobilem prudentem quinquagenarium. cf. Calvin O. C. XVII. 655.

- 10) ebenda nam, si, quod Deus avertat, Eudulus votis nostris non responderet, fieri non posset quin vestram offensiunculam incurrem. (Aus dieser Stelle geht allein schon hervor, daß Ravarra mit jenem Eubulus gemeint ist).
- 11) Montius Mundt, engl. Agent, Grempius, Besheim, Syndici von Strafburg, werden im Juli 1560 in den Berhandlungen mit Navarra wieder genannt cf. O. C. XVIII. 154.
- 12) XVII. 594.
- 18) Darefte, Rov. hist. 18762 21, vertritt biefe lleberfetung bes Pfeudonmus "Eubulus". In der That paft ber Name diefes athentiden Staatsmannes in charafteriftifcer Weife auf Namarra.
- 14) O. C. XVII. 580 (cf. 672). Die Unterschrift lautet: Carol graff zu Mansfeldt manu pp.
- 15) Grumbach? Diefer wird frater wieder genannt, er ift auch über 50 Jahre alt (geb. 1503).
- 16) O. C. XII. 647, Anmertung 2. Beza ift zwei Monate, von Ottober bis November, unterwegs (cf. Baum, Beza II. 39., Dareste, Rov. hist. 1876.2).
- 17) O. C. XVII. 648 ff. no. 3120.
- 18) O. C. XVII. 652.
- 19) O. C XVII. 658. Calvin an Bullinger. Beza noster Argentoratum profectus est nescio quid vel quod magis suspicor nihil acturus. Sed quia suscipitur a quibusdam magni ponderis expeditio quae nos attinget et Sturmius vehementer flagitabat meum vel Bezae colloquium, aliquid censuimus dandum esse ne sperni putaret.
- 20) Rugler II. 130, Kludh. I. 57, Sattler IV. 132 (Inftruftion Chriftophs).
- 21) Rugler II 132, Sattler IV. 138.
- 22) Goeh, Briefe u. Altenstüde & Gesch. b. 16. Jahrh. Bb. V. 158. Christoph an Albrecht 12. Junt 1559.
- 28) O. C XVII. 672. Hotoman 14, Nov. 1559.
- 24) Goes V. 186. Bafius 10. Mars 1560.
- 25) Rludh, I. 152.
- 26) Goes V. 177 Chriftoph an Albrecht 13. Febr. 1560.
- 27) cf. Anmertung 23.
- 28) Rludh. I. 96.
- 29) Gegen die Protestanten des Grenzgebietes gingen die Guisen natürlich besonders scharf vor. Am 5. Ott. 1539 verbietet ein Editt den protestantischen Gottesdienst in Mes, am 14. Nov. wird es erneuert. Eine Petition der Bürger wird am gleichen Tage von der Königin-Mutter abgeschnt. Die Uederwachung ist sehr streng. cf. Hist. eccl. III. 444. Lettres de Cath. de Médicis 128, O. C. XVII. 567, 698 Colonius.
- 30) Hotomanus tennt die Bemühung Calvius, in Heidelberg Anschluß zu suchen. Er versmittelte die Korrespondenz zwischen Erbach und Calvin el. XVII. 578 Calvin, 592 Erbach.
- 31) cf. Minmerfung 16.
- 32) O. C. XVII. Calvin 4. Ott. 1569. La Planche 235: Der Pfälzer ichidte jogleich Gesandte nach Frankreich und ließ Anne du Bourg an seine Universität Heidelberg berufen (um ihn vor der Hinrichtung zu retten).
- 33) O. C. XVII 692 Beac.
- 34) ebenda per unum duntaxat Principem (Phil. v. Beffen).
- 35) ebenda 693.
- 36) O. C. XVII. 576 ff.
- 37) O. C. XVII. 591 ff.
- 38) O. C. XVII. 656. Calvin 5. Dft. 1559.
- 39) O. C. XVII 664.
- 40) O. C. XVII. 689. Calvin non speravi posse cum omnibus transigi.
- 41) côenda ut multi, qui nunc silent, palam et ingenue nomen darent sanctae doctrinae, alii mitescerent, et qui nunc videntur maxime adversarii frangerentur.
- 42) ebenda magnificae illae jactantiae.
- 43) chemba Interfui, ut scis, non amicis tantum colloquutionibus sed professis certaminibus.
- 44) ebenda Imo pertinatiam nostram iure omnes damnabunt si vocati ad aequam disputationem refugimus.
- 45) bie Sache icheitert an Mclandthons Biberftand.
- 46) Rugler II. 101 Chist. au Phil. Cept. 1558.
- 47) ebenda 141 Melandithon 20. Märg 1559.

### Drittes Kapitel.

- O. C. XVII. 638. Bein 12. Sept. 1555. Saepe consulimus an liceat adversus istos non tantum religionis sed etiam regni hostes insurgere, quum . . .
- O. C XVIII. 425. Calvin an Coligny C'est que sept ou huit mois au paravant quelqu'un ayant charge de quelques nombre de gens...
- 3) Damals mag Beza auch die Annäherung an Strafburg angebahnt haben (Sturms Antwort batiert vom 19. Sept.).
- 4) O. C. XVII. 633 Morel 11. Sept. 1559, La Planche 220.
- 5) O. C. XVIII. 426 Calbin an Coligny un des Princes de sang a cela encore quil ne fust pas le premier en degré (Conbé). cf. 82 Calbin an Marthy.
- 6) O. C. XVII. 638 Beza.
- 7) O. C. XVIII. 84. Calvin an Bullinger 95 an Blaurer XVIII. 426 an Coligny.
- 8) Beza Huic concilio hactenus paruerunt.
- 9) Bega benit offenbar an Moreis Meugerung; bittet für uns.
- 10) O. C. XVIII. 426. Calvin an Coligny — je melforcay de lui monstrer quil ny avoit nul fondement selon Dieu et mesme que selon le monde.
- ebenda car il nestoit pas question de rien attenter contre le Roy ni son authorité, mais de requerir un gouvernement selon les loix du pais, attendu les bas aage du Roy.
- 12) escriba s'il sespandoit une seule goutte de sang, les rivières en descoulleroyent par toute l'Europe.
- 13) chenda -- Il eut encore response negative en c'est endroit.
- 14) cf. Unmertung 7.
- 15) O. C. XVIII. 81 f. Calvin an Martyr.
- 16) ebenda.
- 17) O. C. XVII. 681 ff.
- 18) cf. Ranke, Frz. Gesch. Bb. I. 155. Dasselbe, was R. für den Sommer 1560 annimmt, gilt schon hier: "Calvin war überzeugt, daß es nur einer oppositionellen kunfstellung in Frankreich bedürfe" (um die Guisen zu werfen).
- 19) La Planche 220.
- Mém. de Condé 308 ff., Hist. eccl. 228 ff. Lacombe 3. O. C. XVII. 655. Calvin 5. Ott. 1559.
- 21) Nég. de Toscane Nov. 59. Leliebre, Projeg Unne du Bourg. Bull. XXXVII. 508.
- 22) Bull. XXXVII. 527.
- 23) La Planche 233. Das Attentat geschah am 12. Dez. 1559.
- 24) O. C. XVII. 656.
- 25) Chantonnay 12. Oft., La Ferrierc 59. Decrue (a. d. Montmorency) 220.
- 26) O. C. XVII. 653.
- 27) O. C. XVII. 672. Sotoman 14. Rov. 1559.
- 28) ebenda 680.
- 29) Nég. de Toscane III. 407.
- 36) Ruble, A. de Bourbon et Jeanne d'Albret II. 153 f.
- 31) Mards, Coligny I. 1 364.
- 32) Languet II. 32. 31. Jan. 1560.
- 33) Nog. sous François II., 207 Rarl Buije an Aubesspine.
- 34) Lettres de Cath. de Médicis 61.

#### Viertes Kapitel.

- 1) O. C. XVIII. 81. 427.
- 2) ebenba.
- 3) chenda -- La dessus ie tasche le mieux qu'il m'est possible a remedier au mal.
- 4) O. C. XVII. 428 Calvin. Le conseil estant adverti quil se faisoit quelque entreprise encore qu'il ne sceust que cestoit, fit crier a son de trompe que nul ne bougeast, et ne privé fit semblables defenses par les maisons. cf. Follertsheiner, 9. Mai 1560; Rojet "chronique manuscrite" bei Roget 6. 27 f. und Calvin au Bullinger O. C. XVII. 85.

- 5) O. C. XVIII. 428 Anmertung 12. Bonnet identificiert ben Ebelmann mit jenem Billemonjis, der in Hotomans Brief als Begleiter Bezas zur Reije nach Strafburg gewünscht wird. Indem Calvin sein Erlebnis mit diesem Mann in Zusammenhang mit der Amboiser Affaire erzählt, tonstatiert er zugleich auch indirett die Beziehung zwischen den Strafburger Planen und dem Bersuche des La Renaudie.
- 6) O. C. XVIII. 427. Der Betreffende entdect nach Calvins Unsiage bem Biret que la Renaudier le solicitant a faire quelque contribution, lavoit adiuré de n'en rien dire, surtout a moy (Calvin) pourceque je ne vouloye point quon sceut que je maccordoye.
- 7) ebenda. Der Mann sagt von sich il eust esté un menteur trop affronté . . .
- 8) Rog. du Consoil 9. April 1560. O. C. XXI. 780. Beza und Calvin müffen fich gegen ähnliche Berleumdungen vorm Rate verteibigen.
- 9) O. C. XVIII. 39. Calvin an Sturm 23 Märž 1560. Si quod dignum cogitu acciderit, sumptibus non parcem, ut quod feliciter coeptum fuerit prosequamur vel si quid adversi, obviam eatur ac querantur idonea remedia. Hier urteilt allein ber Politifer Calvin!
- 10) une Croisade de Chevaliers errans je meprisoye l'intreprise comme puerile ie ne doubtais point d'ancun peril — etc.
- O. C. XVII. 7'4. Calvin ie ne doubte pas que Dieu ne vous donne bref l'opportunité de retourner au lieu (Met.!) d'ou vous êtes sorti.
- 12) ebenba Combien que nous ne sachions que Dieu veule faire, si est ce que nous en appercevons de bien grans indices.
- 13) Roget 5. 255.
- 14) ebenda 254. Reg. du Conseil 7. Juni.
- 15) ebenda 259 ff. R. d. C. 31. Aug., 4. Sept., 13. Oft., 14. Dez. cf. O. C. XVII. 659, 672, 677.
- 16) Pap. d'Etat du Card. Granvella VI. 101 f.
- 17) Roget 5. 261. R. d. C. 31. August.
- 18) O. C. XVIII. 17. Man fürchtet fogar einen Angriff von Bern.
- 19) Roget 5. 274. R. d. C. 19. 3an. 60.
- 20) Roget 6. Anhang 309 ff. "Une Escalade . . . "
- 21) Blofc, Beich d. Schweig. Ref. Rirchen I. 212.
- 22) O. C. XXI. 752. Prot. du Consistoire 26. Jan. 61. (Genf sei une Romme und Colvin werbe "une idolle" hat ein Bermessener gesagt.)
- 23) O. C. XXI. 726 ff. R. d. C. Jan. Febr. 1560.
- 24) ebenta 725. R. d. C. 24. Deg. 60.
- 25) O C. XVIII. 1. Beza 1. Jan. 60. cf. O. C. XXI. 89 Colladon Vie de Calvin.
- 26) O C. XVIII. 444.
- 27) O. C. XXI. 741 ff. R. d. C. 23. 28. 3an. 1561.
- 28) O. C. XVII, 429.
- 29) Roget 6. 26. Rojet »Chronique«.
- 30) Lettres de Cath. de Médicis 66.
- 31) Roget 5. 293 rechnet aus, daß in diesem Jahre 1682 Fremde, davon im Mai allein 685, nach Genf flohen.
- 32) ebenba R. d. C. 16. 3an. 1559.
- 33) O. C. XXI. 725. R. d. C. 18. Deg. 59.
- 34) Roget 5. 292, nur 58 von 1682 wurden Bürger!
- 35) Rampfdulte II. 372 u. 374.

#### Fünftes Kapitel.

- 1) Daneben beunruhigt ber herzog von Savoyen mit feinen verbächtigen Freundschaftsanträgen bie Genfer, die ihrerseits gublung mit Bern juden. Roget 6. 6.
- 2) O. C. XVIII. 1. Beza 1. Jan. 1560.
- 3) Tornabuoni an Cosimo 29. Dez. 1559, Nég. de Toscano III. 406, behauptet besonders, daß der Mörder ein Brotesiant sei.
- 4) ebenda II. 408. Tornabuoni 21. Jan. 1560.
- 5) O. C. XVIII. p. 6. Blaurer an Calvin.

- 6) O. C. XVII. 707 f. Bancus Deg. 1559.
- céenda: metuendum sit aliqua horribili seditione in toto reguo idque recenti Scotorum exemplo.
- 8) cf. Rante, frang. Beich. I. 145.
- 9) O. C. XVIII. 19. C1. an Catvin 26. Febr. 1560.
- 10) Delaborde I. 425., Nég. sous François II., 264.
- 11) Nég. de Toscane III. 409. Tornabuoni 11. Febr. 1560.
- 12) Lettres de Cath, de Médicis Einleitung 71. Chantonnay an die Serzogin von Barma.
- 18) O. C. XVIII. 20. Sotoman: questo die Martii (Sturm p. 20): Otomanus et ego proxima hebdomade Heidelbergam profiscemur.
- 14) ebenda. Sotoman: si non alius sit Brutus, hunc suam operam offerre, dummodo iussu P. alicuius et legitime fiat.
- 15) Gret V. 179.
- 16) ebenda 176.
- 17) ebenba 180 Anmertung.
- 18) ebenda 179.
- 19) ebenba 186 gafins 10. Marg 1560.
- 20) Schmidt, Sturm 104 cf. Seidenhain, Beilage. 52. Phil. 23 Jan. 1560.
- 21) Dareste Rev. hist. 1876. 24.
- 22) O. C. XVIII. 21. etiam ipsorum pecunia eos oppugnabimus.
- 23) Rudhohn I. 126. Auch Landgraf Bilbelm von hoffen borte, daß am 10. Marz ber Angriff beginnen folle. Er halt aber nicht viel von der Sache wegen der "unbeftendigkeit des gemeinen "pufels".
- 24) ebenda 133.
- 25) Dareste Rev. hist. 18762. 24.
- 26) Rludhohn I. 128.
- 27) ebenda 133.
- 28) ebenda 127.
- 29) Daß bas tein ungerechter Borwurf fei, beftätigt Calvin felbft einmal. O. C. XVIII. 474.
- 30) O. C. XVIII. 39, Certe ante triduum aliquid detegetur.

#### Sechstes Kapitel.

- 1) Nég. de Toscane III. 409.
- 2) Roget 6 (Anhang) 212. Chantonnan 19. Mars.
- 3) O. C. XVIII. 77.
- 4) cf. O. C. XVIII. 81.
- 5) O. C. XVIII. 70.
- 6) ebenba.
- 7) cf. Roget 6. 27.
- 8) O. C. XVIII. 63 64 f.
- 9) Reg. du Conseil, 18., 23., 30. April, 3., 7. Mai 1560. Roget 6. 30 f.
- 10) O. C. XVIII. 90. Calvin an Blaurer.
- 11) O. C. XVIII. 36. ingens multitudo partim ex papistis partim ex evangelicis.
- 12) O. C. XVIII. 53 f.
- 13) O. C. XVIII. 97 f.
- 14) Roget 6. 47. Reg. de la Compagnie.
- 15) cf. O. C. XVIII. 281. Calvin 9. Rov. 60.
- 16) O C. XVIII. 176.
- 17) O. C. XVIII. 218. Calvin 14. Ctt. 1560.
- 18) O. C. XVIII. 177 ff. Calvin 10. Sept. 1560.
- 19) O. C. XVIII. 230. Calvin 1. Nov. 1560.
- 20) O. C. XVIII. 281 f.



### Lebenslauf.

3d, Chuard Bilhelm Being Marr, lutherischer Ronfession, wurde als Sohn bes Schriftstellers Wilhelm Marr und seiner Chefrau Jenny Marr geb. Rornid am 6. Februar 1876 gu Leipzig Bom 7. bis 13. Jahre besuchte ich in meiner Bater= ftadt die erfte Bürgerschule und die höhere Knabenanftalt Direktors Garleb. Zwischen 1889 und 1895 befand ich mich auf bem Brivatgymnafium bes Dr. Joseph Schwarzer in Wollftein (in Pofen) und zulett in Breslau. Rach bem Berlaffen Schule trat ich, in der Absicht, eine technische Laufbahn einzuschlagen, als Volontär in die elektrotechnische Fabrik von C. E. Fein (Stuttgart) ein, um bann von 1897 bis 1898 in Dresben beim Schütenregiment meiner Dienftpflicht genüge gu leiften. Da sich indessen meine Reigungen dem Studium der Geschichte zugewendet hatten, bezog ich zu Oftern 1898 die Universität Leipzig, wo ich im Laufe von 7 Semestern Vorlesungen und Uebungen bei folgenden Herren Dozenten befuchte:

Biedermann, Brandenburg, Bücher, Buchholz, Elster, Frider, Goet, Lamprecht, Marks, Pohle, Prüfer, Richter, von Schubert = Solbern, Schmarsow, Seeliger, Stieda, Störring, Volkelt, Wundt.

Besonders großen Dank olaube ich dem Herrn Prosessor Dr. Marks, sowie dem Herrn Prosessor Dr. Stieda schuldig zu sein, sie haben mir in dieser Zeit stets freundlich mit ihrem Kate zur Seite gestanden. Richt vergessen darf ich außerdem die fördernden Anregungen, die ich als Mitglied des "Roten Löwen" von meinen Bereinsbrüdern, als Mitglied des historischen Seminars von meinen Studiengenossen empfangen durste.



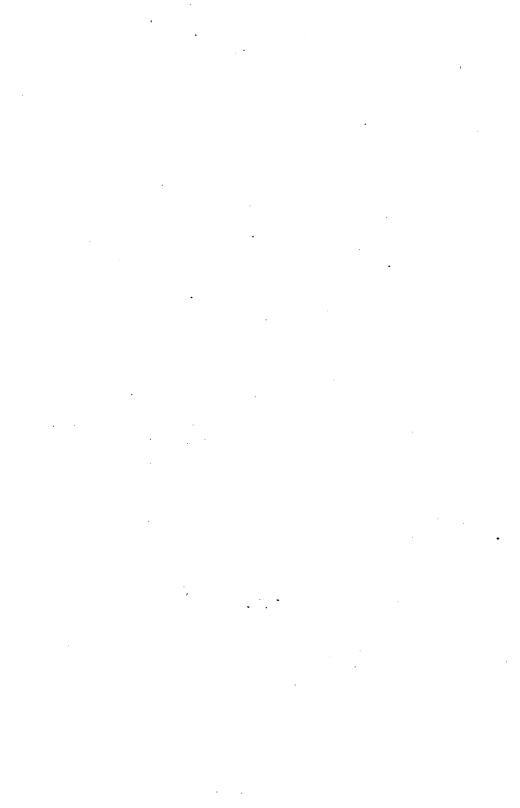

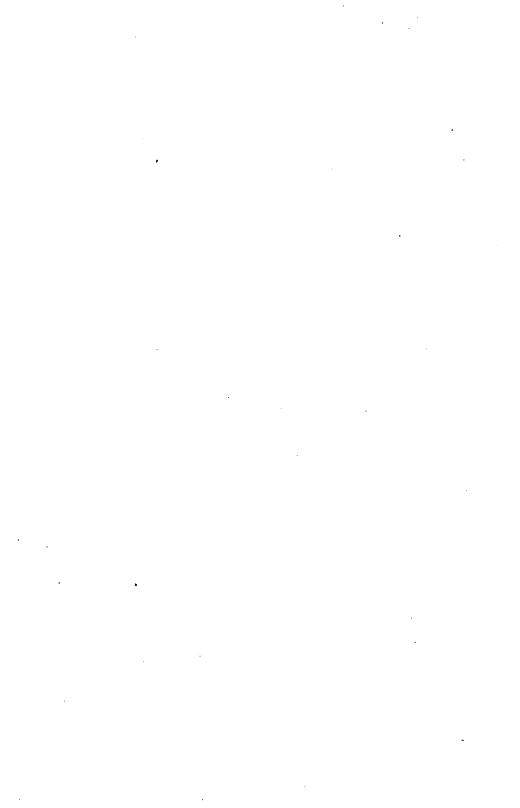

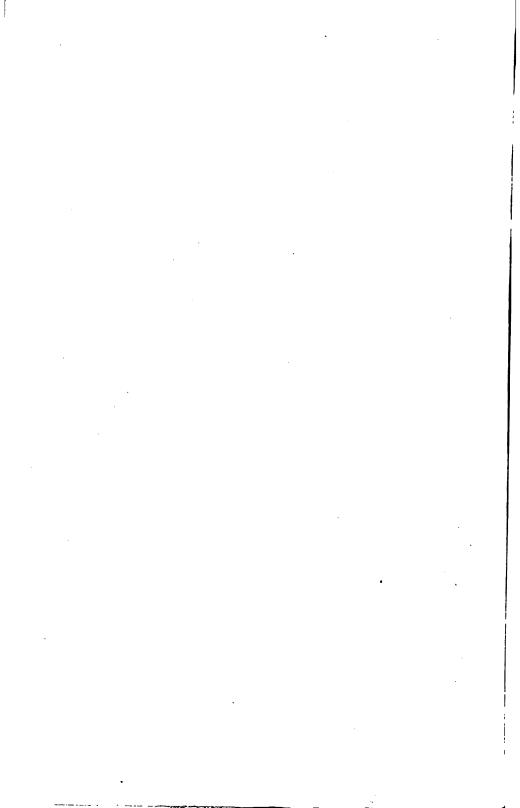

• • .

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO SO CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO: \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| 10 1539      |                         |
|--------------|-------------------------|
| AUG 19 1939  |                         |
| MER 1 1 1944 | •                       |
|              |                         |
|              |                         |
|              |                         |
|              |                         |
|              |                         |
|              |                         |
|              |                         |
|              | -,1,35-1/44,444         |
|              |                         |
| <del></del>  |                         |
|              |                         |
|              |                         |
|              |                         |
|              | LD 21-20m-5,'39 (9269s) |

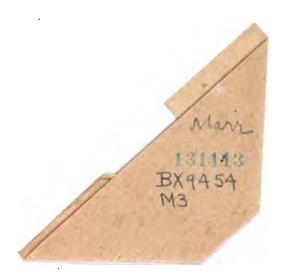



